30.943 cop.2

vnill 2985

## Grundlagen des Wirtschafts= lebens von Ostpreußen

Denkschrift zum Wiederaufbau der Provinz

im amtlichen Auftrage herausgegeben

in Gemeinschaft mit

Geh. Reg.=Rat Dr. J. Hansen, und Dr. F. Werner, Prosessor der Landwirtschaftswissenschaft Prosessor der Handelswissenschaften

Dr. U. Heffe, Professor der Staatswissenschaften

Künfter Teil

## Wohlstandsverhältnisse in Ostpreußen

Bon

Herbert Goeldel. Dottor der Staatswiffenschaften.



Nena Verlag von Gustav Fischer

#### Grundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreußen. Denkschrift zum

Wiederaufbau der Provinz. Im amtlichen Auftrage herausgegeben in Gemeinschaft mit Geh. Reg. Rat Dr. J. Hansen, Professor der Landwirtschaftswissenschaft und Dr. F. Werner, Professor der Handelswissenschaften, von Dr. A. Hesse, Professor der Staatswissenschaften in Königsberg i. Pr.

Erster Teil: Der Grundbesit in Ostpreußen. Bon Professor Dr. A. Sesse. (212 S. gr. 8°.) 1916. Rreis: 3 Mart.

In halt I. Abschnitt: Gesamtsläche der Liegenschaften. — II. Abschnitt: Ländlicher Grundbesitz. 1. Kapitel: Besitzerteilung. 2. Kapitel: Besitzwechsel. 3. Kapitel: Berschuldung und Entschuldung, 4. Kapitel: Bisherige Ersolge der inneren Kolonisation. — III. Abschnitt: Städtischer Grundbesitz. 1. Kapitel: Bodensragen. 2. Kapitel: Gebäude und Wohnungen. 3. Kapitel: Berschuldung und Entschuldung.

Zweiter Teil: Die Landwirtschaft in Ostpreußen. Von Professor Dr. J. Sansen, Geh. Regierungsrat. (XIV, 544 S. gr. 8°.) 1916. Preis: 7 Mart.

Inhalt: Einleitung. — I. Abschnitt: Die wirtschaftlichen Grundlagen der Landswirtschaft. — II. Abschnitt: Die natürlichen Grundlagen der Landwirtschaft. — III. Abschnitt: Der Betrieb der Landwirtschaft in Oftpreußen. — IV. Abschnitt: Die Förderung der Landswirtschaft. — V. Abschnitt: Der Erfolg des landwirtschaftlichen Betriebes.

Dritter Teil: Die Bevölkerung von Oftpreußen. Mit Unterstützung von Dr. Goeldel von Professor Dr. A. Sesse. (VIII, 151 S. gr. 80.) 1916. Preis: 2 Mark 50 Pf.

In halt: I. Abschnitt: Der Bevölferungszustand. — II. Abschnitt: Die Bevölferungsbewegung. 1. Kapitel: Die natürliche Bevölferungsbewegung. 2. Kapitel: Die Banderungsbewegung. — III. Abschnitt: Berufliche und soziale Cliederung. 1. Kapitel: Die Erwerbstätigkeit im allgemeinen. 2. Kapitel: Die berufliche Cliederung der Bevölferung. 8. Kapitel: Die soziale Schichtung. 4. Kapitel: Der Nebenerwerb. 5. Kapitel: Berufsgliederung und Bevölferungsentwicklung. — Anhang: Berufsarten 1907.

Vierter Teil: Der handel und die Kreditbanken in Oftpreußen. Bon Dr. F. Werner, Professor der Handelswissenschaften, mit Unterstützung von Ernst Hülse, Reichebankbeamter. (X, 178 S. gr. 8°.) 1917, Preiß: 3 Wart.

In halt: I. Abschnitt: Der Handel im allgemeinen. — II. Abschnitt: Einige Hauptschandelszweige. — III. Abschnitt: Die Areditbanken Ostpreußens. — Anhang.

#### Schriften des Instituts für ostdeutsche Wirtschaft in Königsberg i. Pr.

1. Heft: Das Retablissement Ost- und Westpreußens unter der Mitwirkung und Leitung Theodors von Schön. Bon Dr. Sduard Wilhelm Meyer. (XIV, 124 S. gr. 8°.) 1916.

Inhalt: Vorwort. — Berzeichnis der Abkürzungen. — Einleitung: Kriegsschäden und Entschädigungen in den Jahren 1806—15. Das Retablissement und die Reformgesehe 1807—11. — Erstes Kapitel: Der Retablissementsonds in der Hand der Stände 1816—23. — Zweites Kapitel: Der von Schön verwaltete Landesunterstühungsfonds 1824—1835. — Drittes Kapitel: Schöns Bauernvolitik. — Namenreaister.

Librards, den 17 7 59 U

# Wohlstandsverhältnisse in Ostpreußen

## Grundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreußen

#### Denkschrift zum Wiederaufbau der Provinz

im amtlichen Auftrage herausgegeben

in Gemeinschaft mit

Geh. Reg.=Rat Dr. J. Hansen, und Dr. F. Werner, Professor der Landwirtschaftswissenschaft Professor der Sandelswissenschaften

pon

Dr. A. Heffe, Professor ber Staatswissenschaften

Fünfter Teil



Nena Verlag von Gustav Fischer 1917

## Wohlstandsverhältnisse in Ostpreußen

Von

Herbert Goeldel, Doktor der Staatswissenschaften



Jena Verlag von Gustav Fischer 1917

# Wohlfiendedenking in Oktorenken

Herbert Goeldel. delae de Glandellendaften 330,943 G924 V.5 Cop. 2

#### Vorwort.

Gebietsteile Ostpreußens sind 1914/15 zeitweilig von russischen Heeresteilen besetzt gewesen. Dabei haben Feind und Freund erhebliche Vermögenswerte vernichtet. Ein großer Teil der Bewohner mußte flüchten, Hab und Gut opfern. Große Sorge herrschte um Ostpreußens Zukunft, Erinnerungen an frühere Kriegszeiten und die folgende Not wurden wach.

Nach der Befreiung kehrten über alles Erwarten schnell die Bewohner zurück und nahmen ihre Tätigkeit wieder auf, mit kräftiger Hand unterstützt vom Staate und mehreren Personengruppen. Aus Schilderungen über die erste Zeit des Wiederausbaus, d. h. der primitivsten Wirtschaftseinrichtung, muß jeder ersehen, daß die Bewohner Ostpreußens ein hartes Geschlecht sind, das sich von Schicksalfchlägen nicht leicht überwältigen läßt und dessen Liebe zum Grund und Boden der Väter es auch ganz Außerordentliches zu ertragen befähigt.

Eine Gemeinschaft, die stets in Hülle und Fülle gelebt hat, wäre kaum imstande gewesen, sich so gut und voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft in die besonders schweren Folgen zu schicken, die der Krieg ihrer engsten Heimat brachte. Aber Ostpreußen war stets ein Land, das wirtschaftlich schwer kämpfen mußte, und dieser Kampf hat seine Bewohner gestählt.

Abgesehen von den direkten Kriegsschäden, hat Ostpreußen, trot zähen Fleißes der nicht im Felde stehenden Bevölkerungskreise, materielle Schäden erlitten, die sich in vollem Ausmaße erst in den kommenden Jahren überblicken lassen. Die Zeitumskände haben es mit sich gebracht, daß der Boden, daß Grundelement der Produktion unserer agrarischen Provinz, nicht pfleglich beshandelt werden kann. Weiter nötigen die sich verringernden Futters und Biehsbestände infolge der damit eng verknüpsten zurückgehenden Düngerproduktion zu einer erheblich stärkeren Inanspruchnahme der im Acker besindlichen, erst in langer Arbeit geschaffenen Werte. Auch in manchen anderen ostpreußischen Produktionszweigen wird ähnlich wie in der Landwirtschaft vom Vermögensbesitg gezehrt.

In den bereits vorliegenden Teilen der Denkschrift sind einzelne Erundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreußen eingehend geschildert. Es sehlt aber noch eine Darstellung, die das Zusammenwirken der einzelnen volkswirtschaftlichen Tatsachen und Vorgänge in unserer Provinz zum Gegen=

stand hat und einen überblick über den Erfolg der ostpreußischen Wirtschaft ermöglicht. Es wird deshalb hier der Versuch unternommen, einen Einblick in Wohlstandsverhältnisse unserer Provinz zu gewinnen. Aus dem oben Gesagten wird man schon entnehmen können, daß sich allzu Günstiges nicht ergibt, wenn auch gerade die letzten Friedensjahre erhebliche Fortschritte zeitigten und der Lohn langer Mühen zu erwarten war.

Wenn es in der Volkswirtschaft eines größeren Gebietes gelingt, Überschüffe zu erzielen, die den, im weitesten Sinne, notwendigen Verbrauch zur Erhaltung der Sinwohner und der Produktionsmittel übersteigen, können Versbesserungen eingeführt, Erzeugungsmöglichkeiten weiter ausgenutzt und neue geschaffen werden. Erst dann kann die Vermögensbildung fortschreiten und bei günstiger Verteilung sich der allgemeine Wohlstand heben.

Wir gehen hier von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen aus, kommen dann zur Vermögensbildung und dem Vermögensverfall. Dabei werden Sparkassenwesen und Konkurse behandelt, Bankwesen und Zwangsversteigerungen aber nur kurz gestreift, weil diese Gebiete schon in Teil IV bzw. Teil I der Denkschrift bearbeitet sind. Ein dritter Abschnitt bringt einen Überblick über die Lebens- und Feuerversicherung. Die Hagelversicherung, die für die Erhaltung des Wohlstandes in unserer landwirtschaftlichen Provinz gleichfalls große Bedeutung hat, ist in Teil II der Denkschrift bereits eingehend berücksschiedtigt.

Herrn Professor Dr. A. Hesse sage ich meinen ergebenen Dank für die mannigfache Förderung meiner Arbeit.

3. 3t. Völtendorf, im September 1917.

Herbert Goeldel.

#### Inhaltsverzeichnis.

#### Erfter Abichnitt.

Gintommens= und Bermögensverhältniffe.

| Crites Maptici.                                      | seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Statistische Grundlagen                              | 1     |
| A. Allgemeines                                       |       |
| B. Einkommensteuerstatistik                          | 4     |
| C. Ergänzungssteuerstatistift                        | 16    |
|                                                      | 77    |
| Zweites Kapitel.                                     |       |
| Einkommen der phhsischen Bersonen                    | 19    |
| A. Gesamtgebiet                                      | 19    |
| I. Entwicklung und Stellung zu den übrigen Probinzen | 19    |
| II. Veranlagungsergebnisse für das Jahr 1914         | 31    |
| III. Gesamteinkommen                                 | 35    |
| IV. Einkommensverhältnisse in den Kreisen            | 39    |
| B. Städte                                            | 46    |
| I. Allgemein                                         | 46    |
| II. Königsberg i. Pr                                 | 48    |
| C. Land                                              | 51    |
| Drittes Kapitel.                                     |       |
|                                                      |       |
| Einkommen der nicht phhsischen Bersonen              | 53    |
| Viertes Kapitel.                                     |       |
| Bermögen der phhiifden Berfonen                      | 55    |
| A. Gesamtgebiet                                      | 55    |
| I. Entwidlung und Stellung zu den übrigen Probinzen  | 55    |
| II. Veranlagungsergebnisse für den Zeitraum 1914/16  | 60    |
| III. Vermögen und Einkommen                          | 65    |
| IV. Vermögensverhältnisse in den Kreisen             | 70    |
| B. Stäbte                                            | 72    |
| I. Allgemein                                         | 72    |
| II. Königsberg i. Pr                                 | 74    |
| C. 2and                                              | 77    |

#### 3weiter Abschnitt.

#### Bermögensbilbung und Bermögensberfall.

| Colors and the colors                                                         | Sette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sparkaffen                                                                    | . 81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Spargelegenheit und Spartätigkeit                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Die ostpreußische Spartätigkeit im Vergleich mit der der übrigen Provinzen |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nutbarmachung der Sparkassenkler                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Hugourmangung der Spatiassengerver                                         | . 03  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweites Kapitel.                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ronturfe und Zwangsversteigerungen                                            | . 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Eröffnete und beendete Konkursversahren                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Finanzielle Ergebnisse                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Zwangsversteigerungen                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Divangsver pengerangen                                                     | . 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritter Abschnitt.                                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versicherungen.                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erstes Kapitel.                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lebensberficherung                                                            | . 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Organisation                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Erfolge                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Ctjorge                                                                    | . 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweites Kapitel.                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerbersicherung                                                             | . 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Brandschäden und ihre Ursachen                                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Versicherungsanstalten                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Ottlingtungsunutti                                                         | . 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Erster Abschnitt.

#### Einkommens= und Vermögensverhältnisse.

#### Erstes Rapitel.

#### Statistische Grundlagen.

#### A. Allgemeines.

Einer Feststellung des ostpreußischen Bolkseinkommens und -vermögens stellen sich große Schwierigkeiten entgegen. Es würde zu weit führen, hier alle Fragen zu erörtern, die sich bei der Behandlung einer solchen Aufgabe ergeben. Es sei deshalb nur auf einige Hauptpunkte hingewiesen, die uns, wie wir sehen werden, veranlassen, das Thema enger zu umgrenzen.

Bei dem Versuch einer Feststellung von Volkseinkommen und -vermögen zeigt sich zunächst, daß das im Besitz von Staat und Kommunen besindliche, allgemeinen Verwaltungszwecken dienende Vermögen und die Nutgewährungen daraus kaum zu erfassen sind, da letztere teils unentgeltlich, teils gegen Gegen-leistungen erfolgen, die nicht im Verhältnis dazu stehen.

Auch die Verschuldung des öffentlichen Besitzes verursacht Erschwernisse. Es entsteht eine kaum lösbare Verquickung, da Schuldenzinsen, die für den öffentlichen Besitz bezahlt werden, sich als Einkommen von Privatpersonen wiederfinden, bei der Feststellung von Volkseinkommen und evermögen une bestimmbare Teile des öffentlichen Besitzes also unberücksichtigt bleiben müssen, um Doppelzählungen zu vermeiden.

Die Größe des unbestimmbaren Volksvermögens hängt auch von der Gestaltung der Volkswirtschaft ab. Wenn die öffentliche Verwaltung ihren Aufsgabenkreis ausdehnt und die unentgeltlichen oder nur teilweise bezahlten Leistungen vermehrt, so kann das Sinkommen und Vermögen statistisch geringer erscheinen trop einer eigentlichen Verbesserung der Lage.

Der hauptsächlich finanziellen Erwerbszwecken dienende öffentliche Besitzist allerdings als Bestandteil des Volksvermögens wieder besser zu ersassen. Sein Wert und die Einkünfte daraus lassen sich leichter bestimmen, wenn auch der Reinertrag durch die Eigenart der Betriebe und etwaige Nebenzwecke, die versfolgt werden, beeinflußt wird.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> A. Wagner, Zur Methodik der Statistik des Volkseinkommens- und Volksbers mögens, Zeitschrift des Preuß. Stat. Landesamts, 1904, II.

Zu den Hindernissen, die sich schon der Beantwortung der Frage nach Volkseinkommen und ebermögen fürs Staatsganze entgegenstellen, treten noch besondere Schwierigkeiten dei dem Versuch der Lösung der gleichen Aufgabe für einen Gebietsteil. Manche Angaben, die man für Deutschland<sup>1</sup>) oder Preußen allenfalls noch erhalten kann, sind für unsere Provinz allein nicht zu bekommen.

In diesem Abschnitt unserer Abhandlung wollen wir uns daher darauf beschränken, das Privateinkommen und evermögen in Ostpreußen nach Mögelichkeit sestzustellen. Es ist dabei zu bedenken, daß dieses hinter dem gesamten Bolkseinkommen und evermögen einerseits zurückbleibt, weil eben das öffentliche Bermögen und Einkommen unberücksichtigt ist. Andererseits sind hier aber Rechte Privater gegen andere Privatwirtschaften und öffentliche Körperschaften mitersaßt, die bei einer Feststellung des Bolksvermögens nur, soweit sie sich gegen das Ausland richten, beachtet werden würden.

Für die Behandlung der gestellten Aufgabe liegt statistisches Material vor, das zur Veranlagung und Erhebung einzelner Steuern gewonnen ist. Der sissfalische Zweck der Gewinnung ruft allerdings Bedenken hervor. Zu den Schwierigkeiten, die jeder Einschätzung von Objekten und den aus ihnen hervorzgehenden Einkünsten sich entgegenstellen, kommt noch der Wunsch der Bevölkerung, geringe Steuern zu zahlen. So ergeben sich trotz des entgegenstehenden Willens der Behörden, die gesetzlichen Bestimmungen voll durchzusühren, leicht in der Statistik Werte, die hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.

Das Material der einzelnen Steuern ist auch noch von sehr verschiedenem Werte. Die Grundsteuerergebnisse werden z. B. hier nicht herangezogen, da die Einschätzung zu dieser Steuer bereits im Jahre 1861 vorgenommen ist und im Laufe der Zeit den größten Teil ihres Wertes verloren hat.

Wohl wäre die preußische Statistik über die ländliche Verschuldung im Jahre 1902, Band 191 I 1, 2, II, III, für die Erkenntnis der Wohlstandsverhältnisse der agrarischen Provinz Ostpreußen von besonderem Werte, aber auch sie entspricht schon wenig den wahren Verhältnissen, da gerade die Zeit nach 1902 erhebliche Veränderungen in den Vermögens- und Einkommensverhältnissen unserer Provinz gebracht hat. Überdies sind die Ergebnisse dieser Statistik in Teil I der Denkschrift, A. Hesse zur Grundbesitz in Ostpreußen, S. 72 ff. eingehend bearbeitet worden.

Als relativ bestes statistisches Material für die Behandlung von Einstommens= und Vermögensverhältnissen in unserer Provinz bleiben uns die allgemeine Einkommensteuer von 1891 und die Ergänzungssteuer von 1893, deren Veranlagungsergebnisse für die einzelnen Jahre seit 1892 bzw. für die Jahre 1895, 1896, 1897/98, 99 und von hier an für je dreijährige Zeiträume dis 1914/16 in der Statistik der preußischen Sinkommens= und Ergänzungssteuerveranlagung vorliegen. Hervorzuheben ist, daß nur die Ergebnisse der

<sup>1)</sup> Helfferich, Deutschlands Volkswohlstand 1888—1913. Berlin 1915.

Heffe, Das deutsche Bolksvermögen, Jahrbücher für Nationalökonomie und Stastistik. Bd. 105. Jena 1915.

Veranlagung in der ersten Instanz und nicht die Abänderungen durch Berufung, Cinspruch oder Beschwerde berücksichtigt sind. Hierauf wird später noch einzugehen sein.

In beiden Statistiken sind auch getrennte Werte für Stadt und Land angegeben. Dabei ist der politische Begriff als Grundlage genommen. Eine solche Trennung hat für unsere Provinz aber eine andere Bedeutung als für den Staat, da sich bei uns der politische Begriff Stadt und Land von dem sonst üblichen statistischen Begriff: städtisch — Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern, ländlich — Gemeinden mit bis 2000 Einwohnern, weniger als dort unterscheidet.

Es entfallen Prozent der Bevölkerung:

1. nach der Einkommensteuerveranlagung 1910 (politischer Begriff):

|         |        |   |   |   | in | Ostpreußen | in | Preußen |
|---------|--------|---|---|---|----|------------|----|---------|
| auf die | Städte | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | 32,1       |    | 46,96   |
| auf das | Land . |   |   | + |    | 67,9       |    | 53,04   |

2. nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 (statistischer Begriff):

|                   |                              | in Oftpreußen | in Preußen |
|-------------------|------------------------------|---------------|------------|
| auf die Gemeinden | mit 2000 und mehr Einwohne   | er 33,0       | 61,5       |
| auf die Gemeinden | mit weniger als 2000 Einwohn | ter 67,0      | 38,5       |

Die Zahlen zeigen, daß bei uns kein wesentlicher Unterschied besteht. In Preußen entfällt dagegen bei der politischen, also hier maßgebenden Einteilung auf das Land der größere Teil der Bevölkerung,  $53,04\,^{\circ}/_{\circ}$ , während bei der rein statistischen Teilung die sogenannte ländliche Bevölkerung nur  $38,5\,^{\circ}/_{\circ}$ , also bedeutend weniger als die städtische, bildet.

Da der politische Begriff an und für sich kaum in irgend einer Weise die Einkommens= und Vermögensverhältnisse beeinflußt, wohl aber die Größe einer Gemeinde für die hier in Betracht kommenden Verhältnisse von Bedeutung und es auch volkswirtschaftlich wichtig ist, einen Einblick in die Entwicklung der Einkommens= und Vermögensberhältnisse in großen und kleinen Siedlungen zu gewinnen, wäre es wünschenswert, eine Einteilung nach den Begriffen städtischer und ländlicher Bevölkerung vorzunehmen, die für die Reichsstatistik schon maßgebend sind. Dort werden eben wirkliche Größenklassen gebildet. Die preußische Statistik hat anscheinend berartigen Bedenken auch schon teilweise nachgegeben, da seit einigen Jahren der Begriff "Land" von ihr in 2 Rubriken, Gemeinden bis und über 2000 Einwohner gebracht wird. Damit sind die Mängel aber nicht abgestellt. Die Städte bleiben außerhalb dieser Größeneinteilung, und es ist nicht ohne weiteres zu fagen, welchen Prozentsat ihrer Bevölkerung man den Gemeinden bis 2000 Einwohnern in den einzelnen preußischen Gebietsteilen hinzuzufügen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß bei einer vollständig durchgeführten Bearbeitung der Veranlagungsstatistik allein nach Größenklassen einzelne Rich= tungen in der Einkommens= und Vermögensentwicklung in Stadt und Land noch deutlicher hervortreten als es jeht der Fall ist.

Zunächst erscheint es weiter notwendig, sich mit den Grundsätzen, nach denen das Urmaterial für die Beranlagungsstatistiken beschafft wird, vertraut

zu machen. Finanzielle und bei der Steuererhebung zu berücksichtigende soziale Forderungen haben hier nebensächliche Bedeutung. Sie sind nur soweit zu behandeln, daß man erkennt, inwieweit der Gesetzgeber ihnen nachgegeben hat, wieweit dadurch etwa das statistische Urmaterial beeinflußt ist. Auch sonstige Fehler, die sich bei der Beurteilung der wirklichen Einkommens= und Bermögensverhältnisse nach den erwähnten Beranlagungsstatistisen ergeben können, sind nach Möglichkeit aufzudecken. Weiter soll noch hervorgehoben sein, daß wir es hier bei allen Angaben mit dem Geldwert vor dem Kriege zu tun haben und man daher bei Bergleichen mit der Jetzzeit besonders vorsichtig sein muß.

Die Statistik der preußischen Einkommen= und Ergänzungssteuerveranlagung unterscheidet bei der durch die Personenstandsaufnahme ermittelten Gesamtbevölkerung zwischen Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen einerseits und Angehörigen andererseits. Diesenigen der ersten Gruppe, die zur Steuer wirklich herangezogen werden, heißen Zensiten. Zählt man zu diesen ihre Angehörigen, so hat man die veranlagte Bevölkerung.

#### B. Einkommensteuerstatistik.

Die allgemeine preußische Einkommensteuer besteht nach dem Geset vom 24. Juni 1891. Novellen vom 19. Juni 1906, 18. Juni 1907 und 26. Mai 1909 haben Abänderungen geschaffen.

Die subjektive Steuerpflicht erstreckt sich nicht nur auf physische, sondern auch nichtphysische Personen, wie z. B. Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften, eingetragene Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, Vereine und Gesellschaften m. b. H. Sie ist so allgemein, daß sich aus den Bestimmungen über der Einkommensteuer nicht unterliegende Personen bemerkenswerte Mängel der Statistik für unsere Abhandlung kaum ergeben.

Anders steht es dagegen mit der Begrenzung der objektiven Steuerpflicht. Ein schwerwiegender Nachteil für unsere Betrachtung ist die Steuerfreiheit der Einkommen bis zu 900 M. Da diese Bestimmung aber keine gesetzliche Absänderung ersahren hat, ist sie wenigstens nicht besonders hinderlich für den Verzgleich der Resultate in den einzelnen Erhebungsjahren.

Als Einkommen gelten nach § 6 (bis 1906 § 7) des Gesetzes die gesamten Jahreseinkünfte des Steuerpflichtigen in Geld und Geldeswert auß: Rapitals vermögen, Grundvermögen, Pachtungen und Mieten, einschließlich des Mietstwerts der Wohnung im eigenen Hause, Handel und Gewerbe, einschließlich des Bergbaues, gewinnbringender Beschäftigung sowie auß Rechten auf periodische Hergbaues, gewinnbringender Beschäftigung sowie auß Rechten auf periodische Hergbaues und Vorteile irgend welcher Art, abzüglich der Werbungskosten. Zu diesen werden auch Deichlasten, indirekte Abgaben, die zu den Geschäftsunkosten zu zählen sind und gewisse direkte Kommunalsteuern gerechnet. In Gutsbezirken werden die realen Kommunalsteuern und die neben ihnen bestehenden Gutslasten bis zu einer bestimmten Höhe gleichfalls angerechnet. Ebenso zählen die jährs

lichen Absetzungen für Abnutzung der Gebäude, Maschinen usw. sowie die Beiträge zu den Berufskammern zu den Werbungskosten (§ 8).

Als steuerbares Einkommen der Aktiengesellschaften usw., sowie der Konsumvereine gelten die unter die Mitglieder verteilten Überschüsse, zuzüglich der Beträge, welche zur Tilgung des Erundkapitals oder von Schulden sowie zur Berbesserung usw. verwendet werden nach Abzug von  $3\frac{1}{2}$   $^{0}/_{0}$  des eingezahlten Aktienkapitals. An seine Stelle tritt bei eingetragenen Genossenschlen die Summe der eingezahlten Geschäftsanteile der Mitglieder. Als steuerpflichtiges Einkommen der Gesellschaften m. b. H. gilt der erzielte Geschäftsgewinn. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wird von den Gesellschaftern einer in Preußen steuerpflichtigen Gesellschaft m. b. H. derzenige Teil der auf sie veranlagten Einkommensteuer nicht erhoben, der auf Gewinnanteile von Gesellschaften m. b. H. entfällt.<sup>1</sup>)

Frei von der Einkommensteuer sind unter anderem seit 1906 die aus einer Krankenversicherung dem Versicherten zustehenden Leistungen und die Zinsen der bei landschaftlichen und anderen öffentlichen Kreditinstituten angesammelten Umortisationsfonds von tilgbaren Schulden, soweit die Erhebung dieser Fonds noch unzulässig ist (§ 5).

Abziehbar vom Einkommen sind die Schuldenzinsen, von dem Steuerspflichtigen gesetz oder vertragsmäßig zu entrichtende Bersicherungsbeiträge, soweit sie zusammen den Betrag von  $600\,M$  nicht übersteigen, Prämien dis zur gleichen Höhe für Lebensversicherung des Steuerpflichtigen oder eines nicht selbständig zu veranlagenden Haußhaltungsangehörigen; ferner seit 1906 die auf Grund rechtlicher Berpflichtung vom Steuerpflichtigen zur allmählichen Tilgung eines auf seinem Grundbesitze haftenden Schuldkapitals zu entrichtenden Beisträge, insoweit diese  $1^{\circ}/_{\circ}$  des Kapitals und den Betrag von  $600\,M$  jährlich nicht übersteigen (§ 8).

Außerdem sind aber noch Einkommensteuerpflichtige in den unteren und mittleren Einkommensklassen zu niedrigeren Steuersähen veranlagt, als ihrem Einkommen entspricht. Teilweise sind sie sogar völlig von der Steuer befreit, wenn sie einer bestimmten Anzahl von Kindern bzw. anderen Familienangehörigen Unterhalt zu gewähren haben. Ebenso werden außergewöhnliche Belastungen durch Unterhalt und Erziehung der Kinder, Verpflichtung zum Unterhalt mittelsloser Angehöriger, andauernde Krankheit, Verschuldung und besondere Unglücksfälle durch Herabsehung der Steuerstufen berücksichtigt. Durch diese Bestimmungen hat das statistische Material für unsere Zwecke erheblich gelitten. Weiter macht es sich bei unserer Abhandlung störend bemerkbar, daß im Jahre 1906 und 1909 diese gesehlichen Anordnungen abgeändert sind, die fortlaufende Versgleichung der statistischen Ergebnisse also auch noch erschwert wird.

Im Jahre 1891 ist im § 18 des Einkommensteuergesetzes bestimmt, daß für jedes nicht selbständig zu veranlagende Familienmitglied unter 14 Jahren

<sup>1)</sup> Gerlach, Einkommensteuer, Handw. der Staatswissenschaften. 3. Aufl., 3. Bd., S. 699 f.

von dem steuerpflichtigen Einkommen des Haushaltungsvorstandes, wenn das= selbe den Betrag von 3000 M nicht übersteigt, bei der Beranlagung der Betrag von 50 M in Abzug zu bringen ist, mit der Maßgabe, daß bei drei oder mehr Familienmitgliedern diefer Art auf jeden Fall eine Ermäßigung um eine Stufe stattfindet. Die Novelle vom 19. Juni 1906 hat die Möglichkeiten der Steuerermäßigung bedeutend erleichtert und erweitert. Nach § 19, der an die Stelle von § 18 tritt, werden bei Einkommen bis zu 3000 M zwar auch weiterhin 50 M für jedes auf Grund gesetzlicher Verpflichtung zu unterhaltende Familien= mitglied vom Einkommen abgezogen, aber so, daß in jedem Fall bei 3 oder 4 folder Angehöriger Ermäßigung um eine Stufe, bei 5 oder mehr um mindestens zwei Stufen eintritt. Außerdem wird nach der Novelle des Jahres 1906 noch bei Einkommen von über 3000-6500 M der Steuersatz um eine Stufe bei 3 oder 4, um zwei Stufen bei 5 oder mehr zu unterhaltenden Angehörigen ermäßigt. Im Jahre 1909 haben die Beftimmungen eine abermalige Abänderung erfahren. Der Steuersat wird mit der wirklichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen in besseren Einklang gebracht und die Veranlagung vereinfacht. Es werden nicht mehr 50 M für jeden zu unterhaltenden Angehörigen in den bestimmten Einkommensklassen abgezogen, sondern einfach, wenn ein Steuerpflichtiger, deffen Einkommen 6500 M nicht übersteigt, Kindern oder anderen Familienmitgliedern auf Erund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt, die Steuerfäte

um eine Stufe, bei Vorhandensein von 2 " zwei Stufen, " " " 3 oder 4 " drei " " " " 5 " 6 solcher Familienmitglieder erniedrigt.

Bei Ginkommen von über 6500—9500 M wird der Steuersatz um eine Stufe, wenn der Steuerpflichtige 3

" zwei Stufen, " " " 4 oder d

Kindern usw. Unterhalt gewährt, ermäßigt. Für je zwei weitere solcher Familiensangehöriger tritt in beiden Einkommensklassen, bis 6500 M und über 6500 bis 9500 M, eine Herabsetzung um eine weitere Stuse ein. Tritt nach diesen Bestimmungen Erniedrigung unter den Steuersatz von 6 M ein, so erfolgt Besreiung von der Staatssteuer. Bei der Feststellung der hierfür maßgebenden Personenzahl werden die Ehefrau und diesenigen Kinder und Angehörigen über 14 Jahre nicht mitgerechnet, die im landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebe des Steuerpflichtigen dauernd tätig sind, oder ein Sinkommen von mehr als der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns nach ihrer Altersklasse und ihrem Geschlecht haben. Nach dem § 19 des Gesetzes von 1891 erfolgt ferner bei einem steuerpflichtigen Einkommen bis zu 9500 M eine Ermäßigung dis zu höchstens drei Stusen, wenn der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen, wie schon oben angeführt, zu tragen hat. Diese Bestimmung ist im Jahre 1909 insoweit abgeändert, als die Einkommensgrenze für die Anwendung dieses Baragraphen (seit 1906 § 20) auf 12 500 M erhöht wird.

Die so geänderten gesetzlichen Anordnungen für die Ermäßigung bzw. Befreiung von der Staatssteuer lassen schon erwarten, daß die Einwirkung auf die Beranlagung höchst verschiedenartig sein muß. Wenn auch in allen Fällen die Wirskung die ist, daß das veranlagte Einkommen hinter dem wirklichen zurücklieibt.

Die folgenden Zahlenreihen und die graphische Darstellung, S. 25, lassen die wachsende Bedeutung der genannten Paragraphen hervortreten.

In Oftpreußen sind Zensiten gemäß § . . . des Einkommensteuergesetzes:1)

| im Fahre | freigestellt | ermäßigt | freigestellt | ermäßigt |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|          | § 1          | 8        | §            | 19       |
| 1896/97  | 3 015        | 21 289   | 324          | 4 248    |
| 1901     | 5 290        | 24272    | 506          | 6 402    |
| 1905     | 5 143        | 25 089   | 404          | 6 937    |
| 1906     | 5 067        | 25 505   | 515          | 7 308    |
|          | § 1          | 19       | § §          | 20       |
| 1907     | 6 043        | 33 061   | 573          | 6 860    |
| 1908     | 6 296        | 36231    | 778          | 8 678    |
| 1909     | 8 145        | 40 239   | 1 187        | 10732    |
| 1910     | 16 969       | 43 608   | 584          | 6 5 3 2  |
| 1911     | 19 580       | 45 832   | 751          | 7 573    |
| 1912     | 20 876       | 48 423   | 1 087        | 8 644    |
| 1913     | 22 095       | 50272    | 1 050        | 9 787    |
| 1914     | 22 086       | 52548    | 1 076        | 11 047   |

Bei dem Vergleich der Ergebnisse für die einzelnen Jahre fällt besonders die sehr gesteigerte Zahl der Freigestellten auf Erund des § 19 nach der Gesteßsänderung von 1909 ins Auge. Von 1910 an sind also erheblich öfter als vorher Zensiten, die ein Einkommen von über 900 M haben, in der Veranlagungsstatistik underücksichtigt geblieben.

Eingehender zeigt Tabelle 1 die Wirkung der §§ 19 und 20 seit 1910 in Oftpreußen. Im Jahre 1914 sind bei uns von den 195 846 eigentlich wegen Einkommen von über 900 M steuerpflichtigen Einzelsteuernden und Haußhaltungsvorständen 23 162 vollkommen freigestellt und 63 595 ermäßigt angesett. Von 44,29 % der eigentlich Steuerpflichtigen ist also das Einkommen teilweise überhaupt nicht, teilweise nur niedriger in der Veranlagungsstatistik enthalten. Tabelle 1 zeigt, daß 22 086 nach § 19 und 1076 nach § 20 freigestellt sind. Von den Ermäßigt en entfallen 43 558 in die Gruppe mit über 900 bis 3000 M, 8221 in die Gruppe mit über 3000—6500 M, 769 in die Gruppe mit über 6500—9500 M und 11 047 auf Grund des § 20 Ermäßigte in die Gruppe bis 12 500 M Einkommen.

<sup>1)</sup> Nach den Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im preußischen Staate 1895—1912 und den statistischen Jahrbüchern für den preußischen Staat.

Aus der Aufstellung ergibt sich, daß die Ermäßigungen im Vergleich zum Staat in unserer Provinz häufiger vorkommen. Hauptsächlich der § 20, der besondere, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigende, wirtschaftliche Verhältnisse berücksichtigt, kommt häufiger bei uns zur Anwendung. So genießen auf Grund dieser Bestimmungen 1914  $6,26\,^{\circ}/_{\circ}$  der Steuerpflichtigen mit Einkommen bis  $12\,500\,$  M in Ostpreußen eine Vergünstigung, während es im Staate nur  $2,79\,^{\circ}/_{\circ}$  sind.

Vergleicht man das letzte Jahr mit den vorhergehenden bis 1910 herab, so ergibt sich ein fast gleichbleibender Prozentsat der Zensiten, die Befreiung bzw. Ermäßigung auf Grund des § 19 erlangt haben. Bon den Steuerspflichtigen mit Sinkommen über 900—3000  $\mathcal M$  sind es in Ostpreußen etwa  $40\,^{\circ}/_{\circ}$  (in Preußen etwa  $35,5\,^{\circ}/_{\circ}$ ). Bei den Steuerpflichtigen mit Ginkommen von über  $3000-6500\,\mathcal M$  etwa  $41\,^{\circ}/_{\circ}$   $(37\,^{\circ}/_{\circ})^1$ ) und bei denen mit über 6500 bis  $9500\,\mathcal M$  etwa  $23,5\,^{\circ}/_{\circ}$   $(19\,^{\circ}/_{\circ})$ .

Die Anwendung des § 20 hat dagegen in Oftpreußen von Jahr zu Jahr zugenommen. Während 1910 noch  $4,65\,^{\circ}/_{\circ}$  ( $2,44\,^{\circ}/_{\circ}$ ) der Zensiten bis  $12\,500$  M Einkommen nach § 20 befreit bzw. ermäßigt veranlagt sind, werden 1914 die schon oben erwähnten  $6,26\,^{\circ}/_{\circ}$  ( $2,79\,^{\circ}/_{\circ}$ ) erreicht. Ob diese häusigere Anwendung auf größere Bereitwilligkeit der Steuerbehörden, erhöhte Geseheskenntnis der Zensiten oder ein häusigeres Auftreten der für den § 20 maßgebenden und günstigen Umstände zurückzusühren ist, bleibe hier unentschieden.

Wir haben bis jeht hauptsächlich Bestimmungen und Anderungen des Einkommensteuergesehes besprochen, die auf die Zahl der Zensiten und die von ihnen aufzubringenden Steuern mindernd wirken müssen. 1906/07 ist aber eine wichtige Neuerung<sup>2</sup>) eingeführt, die eine bessere Erfassung der unteren Einkommen dis 3000 M bewirkt, sich in der Veranlagungsstatistik also in einer Erhöhung der Zahl der Steuerpslichtigen bemerkdar machen wird. Nach § 23 ist derjenige, der für die Zwecke seiner Haushaltung oder bei Ausübung seines Berufs oder Gewerbes andere Personen dauernd gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt, verpslichtet, über dieses Einkommen, sosenn es den Betrag von 3000 M jährlich nicht übersteigt, dem Gemeindes (Gutse) Vorstande seiner gewerblichen Niederlassung oder in Ermangelung einer solchen seines Wohnsitzes auf dessen Verlangen Auskunft zu erteilen.

Um Naturalbezüge, insbesondere freie Wohnung oder freie Station besser erfassen zu können, müssen diese ohne Wertangabe namhaft gemacht werden. Für die hauptsächlich landwirtschaftlichen Provinzen ist dies von besonderer Bebeutung. Durch den neuen § 23 sind die Schwierigkeiten, die in der Durchsführung der Gesetzsparagraphen liegen, vermindert worden. Trotzem entgeht auch jeht noch ein, zwar auch schätzungsweise nicht angebbarer, Prozentsat der

<sup>1)</sup> In der Folge werden die eingeklammerten Zahlen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gefagt ist, die entsprechenden Werte für Preußen darstellen.

<sup>2)</sup> Heffe, Die Auskünste der Arbeitgeber für Steuerzwecke und ihre Verwendung für die Einkommens und Lohnstatistik. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 3. Folge, Bb. 33.

Tabelle 1. Der Einfluß ber SS 19 und 20 bes Einkommensteuergesetzes nach ber Fassung vom 26. Mai 1909 auf die Beransagung zur Einkommensteuer in Oftpreußen.1)

|     | Einfon                        | nmen bon                                                                       | Einkommen von über 900—3000 M  | -3000 W                                                                                                            | Eink<br>über 300                                                                                 | Einkommen<br>über 3000—6500 M                                                                 | Eink<br>über 650                                                                                 | Einkommen<br>über 6500—9500 M                                                              | 9               | ğinkommer<br>                                                 | Einkommen bis 12500 <i>M</i> | <b>%</b> 00                                                                                                                 |                                                              |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Cemäß<br>Einfomn<br>diefer Ei | Gemäß § 19 Abf. 1 find<br>Einkommensteuerpflicktige<br>dieser Einkommensgruppe | 1 find<br>flichtige<br>sgruppe | Loo Steuer=<br>pflichtige diefer<br>Einkonmens=<br>gruppe <sup>2</sup> ) enffallen<br>Befreite oder<br>Emäßigte in | Gemäß § 19 Abf. 1 ermäßigte Ginkonnen-fleuer- pflichtige biefer Eine fommen fommen fommen fener- | Nuf ie<br>100 Steuer-<br>pflichtige diefer<br>Einfommens-<br>gruppe entfallen<br>Ermäßigte in | Gemäß § 19 Abf. 2<br>ermäßigte<br>Einfommen-<br>fleuer=<br>pflichtige<br>biefer Ein=<br>fommens= | Luf je<br>100 Steuer=<br>pfichtige diefer<br>Enfommens=<br>gruppe enfollen<br>Ermößigte in | Eemäß<br>find E | Gemäß § 20 des Gefetes<br>find Einkommenfleuer=<br>pflichtige | Gefetzes<br>ifteuex≠         | Nuf je<br>100 Sever=<br>pflichtige diefer<br>Einfommens=<br>gruppe <sup>2)</sup> entfallen<br>Befreite oder<br>Ermäßigte in | ie<br>nuer=<br>biefer<br>nen&=<br>ntfallen<br>ober<br>ite in |
| 24  | freigeftellt                  | ermäßigt                                                                       | zufanımen                      | Oft=<br>preußen Preußen                                                                                            | випрре                                                                                           | Oft-<br>preußen Preußen                                                                       | втирре                                                                                           | Oft-<br>preußen Preußen freigestellt                                                       | freigeftellt    | ermäßigt                                                      | 3ufammen                     | Dst=<br>preußen                                                                                                             | Preußen                                                      |
|     |                               |                                                                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                 | (                                                             | 7                            | 1                                                                                                                           | -                                                            |
| 1   | 16 969                        | 36 206                                                                         | 53 175                         | 39,98 36,31                                                                                                        | 6742                                                                                             | 41,1037,29                                                                                    | 099                                                                                              | 24,75 19,59                                                                                | 584             | 6 532                                                         | 7 116                        | 4,65                                                                                                                        | 2,44                                                         |
|     | 19 580                        | 37 748                                                                         | 57 328                         | 40,82 36,27                                                                                                        | 7405                                                                                             | 41,89 37,55                                                                                   | 629                                                                                              | 24,65 19,44                                                                                | 751             | 7 573                                                         | 8 324                        | 5,14                                                                                                                        | 2,65                                                         |
| 0.4 | 20 876                        | 39 586                                                                         | 60 462                         | 40,92 35,74                                                                                                        | 7940                                                                                             | 42,43 37,62                                                                                   | 735                                                                                              | 24,59 19,38                                                                                | 1087            | 8 644                                                         | 9 731                        | 5,71                                                                                                                        | 2,80                                                         |
| 64  | 22 095                        | 41 399                                                                         | 63 494                         | 40,06 35,11                                                                                                        | 8139                                                                                             | 41,25 37,35                                                                                   | 734                                                                                              | 22,98 19,24                                                                                | 1050            | 9 787                                                         | 10837                        | 5,93                                                                                                                        | 2,79                                                         |
| 0.4 | 22 086                        | 43 558                                                                         | 65 644                         | 39,05 34,49                                                                                                        | 8221                                                                                             | 39,71 36,43                                                                                   | 692                                                                                              | 22,65 18,69                                                                                | 1076            | 11 047                                                        | 12 123                       | 6,26                                                                                                                        | 2,79                                                         |
|     |                               |                                                                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                 |                                                               |                              |                                                                                                                             |                                                              |

1) Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat. 1910—1914. 2) Sei es, daß sie zur Einkommensteuer veranlagt oder auf Erund der §§ 19 oder 20 freigestellt sind.

Einkommen über 900 M dem Steuerfiskus und damit der statistischen Feststellung überhaupt. Angestellte und längere Zeit dei demselben Arbeitgeber beschäftigte Personen werden, wenn das Einkommen in darem Geld allein besteht, nun eher richtig veranlagt. Aber schon, wenn Personen Naturalbezüge erhalten, steht im allgemeinen das wirkliche Einkommen über dem veranlagten, trot der neuen Gesetzesfassung. Es ist dabei allerdings zu bedenken, daß die ausschließliche Berücksichtigung des Geldanschlages dei herrschender Naturals wirtschaft zu Irrtümern führen kann und der Geldausdruck leicht eine zu günstige Vorstellung von der Lage der Wirtschaft erweckt. Mit den Naturalien können nicht ohne weiteres wie mit wirklichem Gelde beliebige andere Genußsmittel verschafft oder Zahlungsverbindlichkeiten erledigt werden. (Die Kriegszeit hat hierin allerdings eine erhebliche Anderung gebracht.) Auch bei den Personen, deren Veranlagung durch die Angaben der Arbeitgeber entscheidend beseinflußt wird (Fabrikarbeiter, kleinere Beamte), sind die Rebenbezüge, die sie selbst oder ihre Angehörigen haben, sast regelmäßig nicht festzustellen.

Noch bedeutend schwieriger ist das Problem bei den bald hier, bald dort Tätigen und den zahlreichen selbständigen kleinen Besitzern, Gewerbe= und Handel= treibenden. Die Veranlagungsbestimmungen, die bei Einkommen von mehr als 3000 M zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichten, während bei Einkommen von über 900-3000 M eine solche Verpflichtung nur nach besonderer Aufforderung des Vorsitzenden der Veranlagungskommission besteht, machen sich bei diesen Zensiten besonders bemerkbar. Bei den kleineren Selbständigen wird das Einkommen größtenteils auf Schätzung beruhen, und bei denen, die selbst Angaben machen, ist hervorzuheben, daß die oft unter dem wirklichen Ginkommen bleibenden Angaben keinesfalls allein auf beabsichtigte Steuerhinterziehung zurückzuführen sind. Unkenntnis führt oft zu niedrigeren Angaben. Besonders wird Einkommen häufig zu Verbesserungen verwandt, das den Zensiten als Einkommen gar nicht zum Bewußtsein kommt. Geordnete Buchführung, die auch bei den Landwirten allmählich immer mehr Eingang findet, wird die Möglichkeit zu einer genaueren Angabe des Einkommens erhöhen. Denn derjenige, der nicht auf feste Bezüge für seine Lebenshaltung angewiesen ist, hat keine richtige Vorstellung von seinem Privatverbrauch, wenn er nicht genau Buch führt. Beabsichtigte Steuerhinterziehung ist aber auch in Betracht zu ziehen. So wird Einkommen aus Rapitalbermögen bisweilen überhaupt verschwiegen, und da Sparkassen und Banken ihre Kenntnis von Guthaben nicht zur Verfügung der Steuerbehörden zu stellen haben, ist einer solchen Hinterziehung schwer auf die Spur zu kommen. Ebenso werden auch viele Gewinne aus Gelegenheits= spekulationen nicht angegeben, während die etwaigen Verluste aus derartigen Geschäften sich schon eher in den Steuererklärungen finden.

Das aus der Statistik für das einzelne Jahr sich ergebende Veranlagungssoll entspricht auch nicht dem Einkommen gerade des betreffenden Jahres. Bis zur Novelle vom 19. Juni 1906 wird bei der Veranlagung zwischen feststehenden

<sup>1)</sup> R. Meher, Einkommen, Handw. d. Staatswissenschaften 1911, Bd. III, S. 664.

und ihrem Betrage nach unbestimmten oder schwankenden Einnahmen unterschieden. Erstere werden ihrem Betrage nach für das Steuerjahr, letztere nach dem Durchschnitt der drei unmittelbar vorangegangenen Jahre berechnet. Nötigenfalls wird der mutmaßliche Jahresertrag in Ansat gebracht. Seit 1906 ist für die Beranlagung der Bestand der einzelnen Einkommensquellen bei Beginn des Steuerjahres maßgebend. Im allgemeinen erfolgt die Veranlagung der physischen Versonen nach dem Ergebnis des dem Steuerjahre unmittelbar vorangehenden Ralenderjahres (seit 1909 des Ralender- oder Wirtschaftsjahres) und, insoweit für eine Einkommensquelle ein Jahresergebnis nicht vorliegt, nach dem mutmaklichen Jahresertrage. Geschäftsgewinn aus Handel, Gewerbe und Bergbau, ebenso auch der Ertrag aus Land= und Forstwirtschaft auf eigenem oder gepachtetem Grundbesitze, wird nach dem Durchschnitte der drei dem Steuerjahre unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahre veranlagt, wenn ordnungs= mäßige Bücher geführt werden. Sonst wird der mutmakliche Jahresertrag veranschlagt. Alles in allem genommen, gibt die Veranlagung ein Bild, das hauptfächlich dem Vorjahre entspricht. Die allgemeine Lage der letzten drei Jahre wird sich auch noch in gewissem Grade bemerkbar machen. Nur das feste Ein= fommen aus Gehältern und Zinsen wird dem wirklichen Ergebnis im Beranlagungsjahre entsprechen, wenn nicht große wirtschaftliche Ereignisse alle angestellten Berechnungen hinfällig machen.

Es ist schon oben angeführt, daß nur die Veranlagungsergebnisse in erster Instanz, nicht also auch Veränderungen, die durch Verufung, Sinspruch oder Veschwerde an dem Veranlagungssoll herbeigeführt werden, in der Statistik berücksichtigt sind.

Wohl aber find die aus den sogenannten Beanstandungen sich ergebenden Anderungen bereits enthalten, die für die Genauigkeit, die bei der Abgabe der Steuererklärungen angewandt wird, bezeichnend sind und uns daher auch hier beschäftigen müssen. Den Umfang der Beanstandungen vom Jahre 1898 bis 1913 zeigt die Aufstellung 2.

Bis zum Jahre 1905, in dem die neue Bezirkseinteilung in Oftpreußen durchgeführt wird, sind die Zahlen für die Provinz im ganzen angegeben, später für die Regierungsbezirke einzeln; Zahlen für Preußen sind zum Vergleich herangezogen. Dabei tritt ein erheblicher Unterschied zwischen den Werten für Oftpreußen und denen für den Staatsdurchschnitt hervor. In Oftpreußen sind im Jahre 1905 26,3 % aller gemäß § 24 und § 25 des Einkommensteuergesetzes abgegebenen Steuererklärungen, d. s. Erklärungen der Steuerpflichtigen, die bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 M zur Einkommensteuer veranlagt sind und derzenigen Steuerpflichtigen, an die der Borsitzende der Bersanlagungskommission eine besondere Aufforderung gerichtet hat, nach Verständisgung oder Beanstandung berichtigt. Dabei ist das Einkommen dieser Steuerspflichtigen um 35,9 % erhöht. Für Preußen betragen die entsprechenden Werte 23,7 % bzw. 28,4 %. Es sind also in Ostpreußen 2,6 % der Steuererklärunsgen mehr berichtigt, und diese Einkommen sind auch um 7,5 % höher nach der

Berichtigung bei dem schon an und für sich größeren Anteil angesetzt als im Staatsdurchschnitt.

Geht man auf die einzelnen oftpreußischen Regierungsbezirke ein, so zeigt sich, daß in Allenstein mit Ausnahme des Jahres 1912 stets die meisten erfolgereichen Beanstandungen stattsinden und auch das Einkommen um einen beson-

Tabelle 2. Die Beanstandung der Steuerklärungen.1)

|              | Oftpreußen                                                                                                           |                |                 |                          |                                                      |                            |                          |                                                     |                            | Pre:                                                   | ußen                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahr         | Zahl der abgegebe=<br>nen Steuererklärun=<br>gen gemäß §§ 24,<br>25, bzw. 25, 26 des<br>Einkommensteuerge=<br>setzes |                |                 | erfäru<br>Verftä<br>Bean | oiefen G<br>ngen fir<br>ndigun<br>Itandun<br>igt wor | nd nach<br>g oder<br>g be= | Steu<br>deren<br>bericht | infomm<br>erpflicht<br>Erflär<br>igt wur<br>veranle | igen,<br>ungen<br>den, ist | Von den<br>Steuerer=<br>Märungen<br>find<br>berichtigt | Das Ein-<br>fommen ber<br>Steuerpflich-<br>tigen, deren<br>Erflärungen<br>berichtigt<br>wurden, ist<br>höher ver-<br>anlagt um |
| 4000         |                                                                                                                      | 47.404         |                 |                          |                                                      |                            |                          |                                                     |                            |                                                        |                                                                                                                                |
| 1898         |                                                                                                                      | 15 184 31,5    |                 |                          |                                                      |                            | 31,5                     |                                                     | 24,6                       | 27,1                                                   |                                                                                                                                |
| 1899         |                                                                                                                      | 15 519         | 9 29,5          |                          |                                                      |                            | 33,5                     |                                                     | 26,1                       | 28,0                                                   |                                                                                                                                |
| 1900         |                                                                                                                      | 10 104         |                 | 97.4                     |                                                      |                            | 33,9                     |                                                     |                            | 94.0                                                   | 20.0                                                                                                                           |
| 1901<br>1902 |                                                                                                                      | 16 164         |                 | 27,4<br>30,2             |                                                      |                            | 31,9                     |                                                     |                            | 24,8<br>24,9                                           | 30,9 28,2                                                                                                                      |
| 1902         | 16 902<br>16 990                                                                                                     |                |                 | 27,4                     |                                                      |                            |                          | 23,9                                                | 26,1                       |                                                        |                                                                                                                                |
| 1904         |                                                                                                                      | 17 059         |                 |                          | 27,2 35,8                                            |                            |                          | 24,0                                                | 27,2                       |                                                        |                                                                                                                                |
| 1905         |                                                                                                                      | 17 888         |                 |                          | 26.3                                                 |                            |                          | 35,9                                                |                            |                                                        | 28,4                                                                                                                           |
| 1000         |                                                                                                                      | 11 000         |                 |                          | -0,0                                                 |                            |                          | 00,0                                                |                            | 23,7                                                   | -0/1                                                                                                                           |
|              | Königs=<br>berg                                                                                                      | Gum=<br>binnen | Allen=<br>ftein | Königs=<br>berg          | Gum=<br>binnen                                       | Allen=<br>stein            | Königs=<br>berg          | Gum=<br>binnen                                      | Allen=<br>ftein            |                                                        |                                                                                                                                |
| 1906         | 10 969                                                                                                               | 4 565          | 3 224           | 23,1                     | 32,5                                                 | 37,7                       | 32,5                     | 35,9                                                | 46,8                       | 23,5                                                   | 29,2                                                                                                                           |
| 1907         |                                                                                                                      |                |                 |                          |                                                      |                            |                          |                                                     | _                          |                                                        | _                                                                                                                              |
| 1908         | 12 295                                                                                                               | 5 062          | 3 555           | 21,2                     | 32,9                                                 | 37,7                       | 36,7                     | 47,3                                                | <b>5</b> 6,9               | 23,7                                                   | 30,5                                                                                                                           |
| 1909         | 12 474                                                                                                               | 5 332          | 3 765           | 21,6                     | 33,3                                                 | 40,3                       | 36,8                     | 41,5                                                | 58,8                       | 24,6                                                   | 28,5 .                                                                                                                         |
| 1910         | 14 649                                                                                                               |                | 4 767           | 23,9                     | 36,4                                                 | 37,0                       | 30,7                     | 40,9                                                | 52,4                       | 25,7                                                   | 29,8                                                                                                                           |
| 1911         | 18 215                                                                                                               | 6 944          | 5 072           | 27,3                     | 34,1                                                 | 36,3                       | 35,1                     | 38,7                                                | 51,0                       | 25,7                                                   | 30,0                                                                                                                           |
| 1912         | 16 727                                                                                                               | 8 883          | 5 462           | 23,9                     | 36,4                                                 | 34,1                       | 35,6                     | 37,6                                                | 49,5                       | 26,4                                                   | 29,6                                                                                                                           |
| 1913         | 17 869                                                                                                               | 10 245         | 6 093           | 24,0                     | 36,7                                                 | 38,2                       | 36,7                     | 39,3                                                | 53,2                       | 27,5                                                   | 30,7                                                                                                                           |
|              | 1                                                                                                                    |                |                 |                          |                                                      |                            |                          |                                                     |                            | 1                                                      | 1                                                                                                                              |

ders großen Anteil erhöht angesetzt wird. Von 1908 bis 1913 sind in diesem Bezirke jährlich zwischen 34,1—40,3 °/0 der Steuererklärungen geändert worden und das zu diesen Erklärungen gehörige Einkommen ist um 49,5—58,8 °/0 in denselben Jahren erhöht. Es folgt Gumbinnen und in weitem Abstand der Regierungsbezirk Königsberg, in dem in denselben Jahren zwischen 21,2—27,3 °/0 der Steuererklärungen geändert und das entsprechende Einkommen dann um 30,7—36,8 °/0 höher veranlagt worden ist. Für Preußen halten sich die Vershältniszahlen in den Jahren 1908—1913 zwischen 23,7 und 27,5 für die Zahl der

<sup>1)</sup> Zusammengestellt nach den Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im preußischen Staat.

berichtigten Steuererklärungen und zwischen 28,5 und 30,7 für die erhöhte Anssehung des Einkommens bei dem berichtigten Teil der Zensiten.

Aus den im Vergleich zum Staatsganzen höheren Zahlen ift noch nicht ohne weiteres auf ein weniger entwickeltes Steuergewissen zu schließen. Die genauc Höhe des Einkommens ist auf dem Lande eben bedeutend schwieriger anzugeben als in den Städten, und Oftpreußen, besonders hier wieder der Regierungsbezirk Allenstein, ist ein fast rein agrarisches Gediet. Der selbständige Landwirt, auch der mit einem Einkommen von über 3000 M, hat nicht durchweg eine geregelte Buchführung. Hierzu kommt die große Schwierigkeit und Meinungsverschiedens heit über die Einschäung von Naturalbezügen, Verbesserungen des Bodens, der Gedäude usw. Auch bei dem ausgesprochenen Willen zu richtigen Angaben der Steuerbehörde gegenüber sind sehr leicht Beanstandungen und oft folgende Verichtigungen möglich. Aber eine notwendige Abänderung von beispielsweise 38,2°/0 sämtlicher abgegebenen Steuererklärungen für das Jahr 1913 im Regierungsbezirk Allenstein und eine um 53,2°/0 erhöhte Ansehung des Einkommens dieser berichtigten Erklärungen deuten doch darauf hin, daß die Sorgfalt bei der erstmaligen Abgabe der Erklärungen gering ist.

Da die Berichtigungen auf Erund der Beanstandungen in der Statistik, die wir der Sinkommensermittlung zugrunde legen, berücksichtigt sind, haben sie für uns hier nur soweit Bedeutung, als man aus ihrer großen Zahl schließen darf, daß noch manche Fehler vorhanden sind, die den Steuerbehörden entgehen und die das veranlagte Sinkommen hinter dem wirklichen zurückbleiben lassen.

Auch eine Übersicht über die anhängig gewesenen Untersuchungen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Sinkommensteuergesetz in Ostpreußen für die Zeit vom Oktober 1907 bis September 1913 sei hier noch gegeben.

Anhängig gewesene Untersuchungen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Sinkommen= und das Ergänzungssteuergeset in Ostpreußen.1)

|                                                                                                                                                                                                          | Str                              | Strafberfahren find anhängig gemacht       |                                            |                                           |                                           |                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                  | weger                                      | n Zuwi                                     | derhan                                    | dlunger                                   | r gegen                                                                          | den Spalten<br>3 und 4 nach=<br>gewiesenen |
| Zeitraum<br>-                                                                                                                                                                                            | über=<br>haupt                   | § 72<br>Abs. 1<br>bes<br>Eink.=<br>Gesețes | § 72<br>Abs. 2<br>bes<br>Eint.=<br>Gesețes | § 44<br>Abs. 1<br>bes<br>Erg.=<br>Gesețes | § 44<br>Abs. 2<br>bes<br>Erg.=<br>Gesețes | § 74<br>Eink.=Gef.<br>oder die<br>betr.Straf=<br>borschrift<br>§ 47<br>Erg.=Gef. | widerhand=                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2                                | 3                                          | 4                                          | 5                                         | 6                                         | 7                                                                                | 8                                          |
| Bom 1. Oft. 1907 bis 30. Sept. 1908         " 1. " 1908 " 30. " 1909         " 1. " 1909 " 30. " 1910         " 1. " 1910 " 30. " 1911         " 1. " 1911 " 30. " 1912         " 1. " 1912 " 30. " 1913 | 26<br>25<br>70<br>32<br>75<br>68 | 17<br>19<br>25<br>13<br>36<br>48           | 8<br>6<br>11<br>18<br>21<br>17             | -<br>1<br>-<br>-<br>1                     | 1 1                                       | 33<br>1<br>18<br>1                                                               | 3<br>6<br>4<br>3<br>14<br>11               |

<sup>1)</sup> Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im preußischen Staate. Nr. 51—56.

Im Zeitraum Oftober 1912 bis Ende September 1913 sind z. B. in 65 Fällen Strafversahren wegen Zuwiderhandlungen gegen § 72 des Einstommensteuergesetes anhängig gemacht worden. 11 dieser Versahren beschäftigen sich zugleich mit Verstößen gegen das Ergänzungssteuergeset. Hinzu kommen noch 3 Fälle, in denen es sich allein um Strasversahren gegen das Ergänzungssteuergeset handelt.

Andererseits darf hier aber auch nicht vergessen werden, daß es Anzeichen dafür gibt, daß die Beranlagung in manchen Fällen zu hoch ist oder wenigstens die gesetzlichen Bestimmungen nicht voll im Interesse des Steuerzahlers zunächst ausgelegt werden. Dies beweist die Anwendung der Rechtsmittel gegen die Beranlagung und das dabei erzielte Ergebnis, das sich aus der Tabelle 3 für die Jahre von 1907—1912 erkennen läßt.

Im allgemeinen macht der Steuerpflichtige, wie sich aus der Sachlage von selbst ergibt, von den Rechtsmitteln Gebrauch und nur in ganz wenigen Fällen werden diese, wie die Tabelle 3 zeigt, von dem Borsitzenden der Beranlagungsbiew. Berufungskommission in Anwendung gebracht. Das Endergebnis ist eine niedrigere Feststellung des Einkommens und eine Steuererhebung, die hinter der Beranlagung zurückleibt. Die amtliche Statistik der Einkommens und Ergänzungssteuer-Veranlagung enthält diese Abänderungen nicht.

In der Aufstellung ist auch zum Ausdruck gebracht, wiediel <sup>0</sup>/<sub>0</sub> der zur Einkommensteuer veranlagten Zensiten durch Berücksichtigung der angewandten Rechtsmittel eine Anderung in der Heranziehung zur Steuer ersahren haben. Ein Vergleich zwischen unserer Prodinz und dem Staate ergibt, daß bei uns im allgemeinen mehr Zensiten eine Berichtigung erlangen als in Preußen.

Im Jahre 1912, dem letzten Jahre, für das diese Verhältnisse zurzeit zu ermitteln sind, sind infolge der Anwendung von Rechtsmitteln in erster Instanz in Ostpreußen 11,49 (11,37)  $^{\circ}/_{\circ}$  aller Zensiten, die in der Veranlagungsstatistik mit Einkommen von mehr als 900—3000  $\mathcal M$  eingesetzt sind, anders als sich aus der Veranlagungsstatistik ergibt, endgültig zur Steuer herangezogen worden. In der zweiten Instanz ist dies noch bei 0,81 (0,21)  $^{\circ}/_{\circ}$  der Fall. Bei den Zensiten mit mehr als 3000  $\mathcal M$  Einkommen sind es in erster Instanz 4,74 (4,49)  $^{\circ}/_{\circ}$ , in zweiter Instanz 0,32 (0,15)  $^{\circ}/_{\circ}$ .

Im ganzen beträgt in Ostpreußen für das Jahr 1912 die Ermäßigung des Jahresbetrages der Steuer durch den Gebrauch der Rechtsmittel in erster Instanz 169 856 M, die Erhöhung 12 634 M. In zweiter Instanz ist eine nochmalige Ermäßigung um 7536 M eingetreten. Leider läßt sich aus den Statistiken nicht entnehmen, um wieviel das veranlagte Einkommen niedriger angesetzt ist und wieviel von der Steuerermäßigung etwa nur auf erweiterte Anwendung der §§ 19 und 20 des Einkommensteuergesetzs entfallen. Diese letztere Herabsetzung wäre für uns hier ja von viel geringerer Bedeutung.

Es sei auch noch erwähnt, daß zweifellos Fälle vorkommen, in denen das Einkommen höher angegeben wird, als der Wirklickkeit entspricht, um den eigenen

| _          |            |
|------------|------------|
| 19         |            |
| 18         |            |
| 17 1       |            |
| 15 16      |            |
| 15         |            |
| 14         |            |
| 13         | Ι.         |
| 12         | ener       |
| 11         | m m e n ft |
| 9 10 11 12 | fom n      |
| 6          | G i n      |
| 00         | H          |
| 2          |            |
| 9          |            |
| 20         |            |
| 4          |            |
| က          |            |
| 2          |            |

|           | ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | en en en en <del>≤</del> 40                                                       | 0                                | 00 4                   | ಬ ≁।                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|           | 0,18<br>0,18<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0.13                                                                              | 0,1                              | 0,08                   | 0,03                            |
|           | 0,48<br>0,57<br>0,79<br>0,81<br>0,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0                       | 0,32                             | 0,20                   | 0,13                            |
|           | 9.23<br>10,82<br>12,69<br>12,49<br>11,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2,60<br>7,60<br>8,60<br>1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,60<br>1 | 4,49                             | 5,58                   | 3,77                            |
|           | 9,52<br>10,91<br>12,39<br>12,28<br>11,28<br>11,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 44 v 44<br>0 1 2 8 8 v 4 4<br>0 1 8 8 v 7 8 1                                     | 4,74                             | 6,27                   | 4,07                            |
|           | 97 905<br>107 127<br>112 912<br>115 453<br>120 135<br>125 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 16 454<br>17 219<br>18 100<br>21 659<br>23 227                                    |                                  | 41 174 48 890          | 12 790<br>15 509                |
| 30 M.     | 70       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000 M.   | 100                                                                               | 1 %.                             |                        | 3000 %                          |
| 900-3000  | 3 143<br>3 846<br>4 785<br>6 402<br>6 265<br>6 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | als       | 960<br>1 372<br>646<br>2 148<br>725                                               | ක                                | 461,2<br>852,8         | als<br>60,4<br>32,8             |
| als 9     | e #.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mehr      | ett.                                                                              | s   —  <br>e r.<br>bis zu        | en.                    | mehr<br>e n.                    |
| mehr (    | ung<br>469<br>561<br>561<br>648<br>971<br>971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pou       | 888<br>85<br>103                                                                  |                                  |                        | verb                            |
| n nad     | eru   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einkommen | 1   1   E                                                                         | ngssteu<br>Einkommen             | er u f                 | Einkommen 18 e f & 18 m   20    |
|           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | info      | 82                                                                                | .   84   .<br>3 u n<br>mit Gi    | æ :                    | Ginfo                           |
| Einkommen | 1866<br>2144<br>2202<br>2667<br>2667<br>2677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit @     | 197<br>202<br>179<br>226<br>218                                                   | än<br>ge                         | 533                    | #                               |
| nit Ei    | 1 867<br>2 146<br>2 202<br>2 667<br>2 6831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chtige :  | 197<br>203<br>179<br>226<br>218                                                   | 184<br>Erg<br>Přídj              | 204                    | dyfige<br>30                    |
| ichtige 1 | 22.22<br>22.22<br>22.22<br>22.22<br>22.22<br>22.23<br>22.23<br>23.23<br>24.43<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23<br>25.23 | tenerpfli | 7 516<br>6 774<br>1 834<br>2 438<br>3 868                                         | 112 442   II.<br>II.<br>) Steuer | 73                     | teuerpffi<br>  296,8<br>  403,8 |
| Steuerpfl | 72 036<br>90 651<br>109 740<br>111 893<br>107 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b) Steu   | 35 946<br>44 289<br>44 324<br>40 036<br>44 908                                    |                                  | - CO                   | b) ©1<br>12 571<br>12 389       |
| a)        | 4 7 4 6 8 0 6 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2449<br>113<br>21<br>21                                                           | 40                               | æ 4€.                  | g e n.                          |
|           | 16 p r ii<br>9 307<br>11 678<br>13 981<br>14 052<br>14 743<br>14 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ufum<br>617<br>692<br>960<br>953<br>1 097                                         |                                  | 1 prii<br>2576<br>3610 | u f u n<br>516<br>624           |
|           | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                          | <u>-</u><br>22                   | 9000<br>=              | 38 er                           |
|           | 16 980<br>20 051<br>22 264<br>23 915<br>25 239<br>25 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1 332<br>1 440<br>1 539<br>1 947<br>2 195                                         |                                  | 4 303<br>6 838         | 883<br>1 024                    |
|           | 16 993   1<br>20 074   2<br>22 272   2<br>23 931   2<br>25 248   2<br>25 144   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1 383<br>1 475<br>1 554<br>2 2 2 1 9                                              | 2 201                            | 4 308<br>6 841         | 790                             |
|           | 1908<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1907<br>1908<br>1909<br>1910                                                      | 1912                             | 1908/10<br>1911/13     | 1908/10<br>1911/13              |

1) Mitteilungen aus der Berwaltung der direkten Steuern im preußischen Staate. Nr. 52--56.

Kredit zu verbessern. Hierbei dürfte es sich aber immer nur um Ausnahmen handeln.

überblicken wir die Mängel des statistischen Materials, so ergibt sich, daß wir es mit Rahlen zu tun haben, die das Einkommen sicherlich geringer erscheinen laffen, als der Wirklichkeit entspricht. Dieses Zurückbleiben hinter dem Tatfächlichen wird prozentual, wenn auch nicht absolut, stärker bei den kleineren als bei ben größeren Einkommen sein. Die Angaben sind am genauesten bei den Steuerpflichtigen, die Erklärungen angegeben haben. Es ist hier aber keineswegs etwa die Grenze bis und über 3000 M wirkliches Einkommen als maßgebend anzusehen. Sicherlich gehören manche der mit bis 3000 M Veranlagten eigentlich zu den Klassen mit über 3000 M Einkommen. Ihre größeren Einkünfte sind aber den Steuerbehörden und vielleicht den Zensiten selbst als solche nicht bekannt und liegen von ihnen daher keine Erklärungen vor. Als sicher muß weiter angenommen werden, daß unter den Steuerfreien, auch abgesehen von den Befreiten, noch zahlreiche Persönlichkeiten mit über 900 M steuerpflichtigem Einkommen find. Trot dieser Einwände ist die Veranlagungsstatistik wertvoll.1) Besonders ein Einblick in die Entwicklung der Einkommensverhältnisse wird durch die genannten Mängel weniger behindert, da die Fehlerquellen in den einzelnen Jahren sich gleichen und nur bei Gesetzesänderungen Unterbrechungen in den Vergleichsmöglichkeiten eintreten. Recht deutlich zeigt sich dies weiter unten bei den graphischen Darstellungen Seite 24, 25. Aus denselben Gründen ist auch ein Vergleich mit anderen Gebieten des preußischen Staates oder dem Staatsdurchschnitt bzw. kleinerer Gebietsteile Oftpreußens untereinander wohl möglich und von volkswirtschaftlichem Interesse.

#### C. Ergänzungssteuerstatistif.

Die Ergänzungssteuer von 14. 7. 1893 mit den Novellen vom 19. 6. 1906 und 26. 5. 1909 ist eine die Einkommenssteuer ergänzende Vermögenssteuer. Ihr unterliegen nur die phhsischen Personen, die als Inländer preußische Staatsangehörige sind oder als Reichsangehörige oder Reichsausländer ihren Wohnsit in Preußen haben, und ferner alle Personen ohne Nücksicht auf die Staatsangehörigkeit nach dem Werte ihres preußischen Erundbesitzes und des in lande und forstwirtschaftlichen, bergbaulichen und gewerblichen Unternehmungen in Preußen verwendeten Anlages und Vetriebskapitals. Vefreit sind preußische Staatsangehörige mit außerhalb Preußens liegendem Wohnsitz oder einem Dienstsit außerhalb Preußens und preußischem Wohnsitz sower einem Dienstsit außerhalb Preußens und preußischem Wohnsitz sower sohne Wohnsitz in Preußen sich länger als 2 Jahre im Auslande aufhalten — M. von Heckel, Vermögenssteuer, Handw. d. Staatswissenschaften 3. Ausst. 1911 —.

Die Befreiungen physischer Personen von der Ergänzungssteuer nach subjektiven Merkmalen betreffen, wie die obigen Ausführungen zeigen, nur be-

<sup>1)</sup> Siehe hierzu: Perls, Die Einkommenentwicklung in Preußen seit 1896. Berlin 1911, S. 25, 26.

sonders geartete Fälle. Die Veranlagungsstatistik büht dadurch wenig an Wert für die Behandlung unserer Aufgabe ein.

Wenden wir uns nun der objektiven Steuerpflicht zu. Als steuerbares Vermögen wird das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen angesehen. Dazu gehören nach § 4 des Ergänzungssteuergesetzes:

- 1. Grundstücke (Liegenschaften und Gebäude) nebst allem Zubehör, Bergwerkseigentum, Nießbrauchs- und andere selbständige Rechte und Gerechtigkeiten, welche einen in Geld schätzbaren Wert haben;
- 2. das dem Betriebe der Land= oder Forstwirtschaft einschließlich der Viehzucht, des Wein=, Obst= und Gartenbaues, dem Betriebe des Berg= baues oder eines Gewerbes dienende Anlage und Betriebskapital;
- 3. das sonstige Kapitalvermögen.

Von der Besteuerung sind jedoch ausgeschlossen, außerhalb Preußens geslegene Grundstücke und Anlages und Betriebskapitalien, die außerhalb Preußens dem Betriebe der Lands oder Forstwirtschaft, des Bergbaues oder eines stehenden Gewerbes dienen.

Zum steuerbaren Vermögen zählen nicht: Möbel, Hausrat und andere bewegliche körperliche Sachen, insofern sie nicht als Zubehör eines Grundstücks ober als Bestandteile eines Anlage- und Betriebskapitals anzusehen sind.

Dagegen werden zu einer Fideikommikstiftung gehörige Vermögen dem Fideikommikbesitzer, ungeteilte Nachlaßmassen den Erben nach Verhältnis ihres Erbteils, die zum Anlage= und Vetriebskapital einer nicht einkommensteuerpflichtigen Erwerbsgesellschaft gehörigen Werte den einzelnen Teilhabern nach ihrem Anteil, das Vermögen der Shefrau dem Chemanne, dasjenige der Haltungsangehörigen dem Haushaltungsvorstande, wenn ihm die Nutzung zussteht, zugerechnet.

Von dem Aktivvermögen sind dingliche und persönliche Schulden abzuziehen. Desgleichen der Kapitalwert, der vom Steuerpflichtigen oder aus einer Fideikommißstiftung zu entrichtenden Jahresgelder, Renten, Altenteile und sonstigen periodischen geldwerten Leistungen, mit Ausnahme der Haushaltungsschulden.

Neben schon erwähnten Einschränkungen der objektiven Steuerpflicht ist von erheblichster Bedeutung die Freilassung derzenigen Personen, deren steuerbares Bermögen den Gesamtwert von 6000 M nicht übersteigt.

In einzelnen Fällen bedingt aber selbst ein höheres Bermögen noch keine Steuerpflicht. Nach § 17 Nr. 2 des Ergänzungssteuergesetes werden diesenigen, deren steuerpflichtiges Einkommen den Betrag von 900 M nicht übersteigt, bei steuerbarem Bermögen bis 20 000 M freigelassen. Das gleiche ist auch noch nach § 17 Nr. 3 bei Einkommen bis 1200 M der Fall, wenn die Steuerpflichtigen weibliche Personen, die minderjährige Familienangehörige zu unterhalten haben, oder vaterlose minderjährige Baisen und Erwerbsunfähige sind.

Selbst bei Vermögen bis 52 000 M tritt nach § 19 Abs. 2 eine, allerdings auf höchstens 2 Stufen beschränkte, Ermäßigung der Ergänzungssteuer ein, wenn

der Steuerpflichtige auf Erund des schon erörterten § 20 des Einkommensteuergesetzes eine Ermäßigung der Einkommensteuer erlangt hat. In den untersten Bermögensstufen kann also auch auf Erund dieser Bestimmung eine völlige Bestreiung eintreten. Weiter werden nach § 19 Abs. 1 Personen bei Vermögen bis 32 000 M in bestimmter Weise ermäßigt angesetzt, je nachdem, ob sie zur Einstommensteuer überhaupt nicht oder nur den ersten 4 Stusen der Steuer veranlagt sind. Die folgenden Zahlen weisen auf die Bedeutung dieser Bestimmungen hin:

Ergänzungsfteuerfreiftellungen und Ermäßigungen in Oftpreußen.1)

| Sahr                         | § 17 Abs. 2                       | eigestellt sind ge<br>  § 17 Abs. 3<br>egänzungssteuerg | § 19 Abs. 2 | Ermäßigt sind<br>gemäß § 19 Abs. 1   |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1905<br>1908<br>1911<br>1914 | 8 484<br>8 828<br>8 490<br>10 008 | 72<br>53<br>25<br>19                                    | 4<br>5<br>1 | 11 371<br>12 423<br>19 941<br>21 502 |

Bei der letzten Veranlagung für 1914/16 sind in unserer Prodinz nach § 17 Nr. 2 und 3 10 027 Personen freigelassen und nach § 19 Abs. 1 21 502 ermäßigt angesett. Da in Ostpreußen 72 876 Einzelsteuernde und Haußhaltungsborstände zur Ergänzungssteuer wirklich herangezogen sind, ist die Zahl der Freigestellten und Ermäßigten als sehr erheblich anzusehen und für die richtige Ersassung der Vermögen den über 6000 M den großer Bedeutung. Für das preußische Staatsgebiet ergibt sich, daß den den 1940 495 Ergänzungssteuerzensiten 414 619²) ermäßigt angesetzt sind und 243 279²) trotz eines steuerpslichtigen Vermögens den über 6000 M überhaupt nicht berücksichtigt werden, weil sie auf Erund der erwähnten Gesetzsbestimmungen steuersrei bleiben.

Wenn wir die Ergebnisse der Veranlagung zur Ergänzungssteuer heranziehen, um einen Einblick in die Vermögensverhältnisse unserer Provinz zu gewinnen, so müssen wir vorweg nach dem eben Ausgeführten feststellen, daß es sich bei weitem nicht um eine vollkommene Erfassung des Privatvermögens handelt. Vesonders sind zwei Mängel nochmals hervorzuheben: 1. der ganze Hausrat, also fast alles, was im persönlichen Gebrauch einer Person steht, bleibt völlig unberücksichtigt, 2. die sämtlichen Vesitzer eines Vermögens bis 6000 M sind nicht miterfaßt.

Weiter muß angenommen werden, daß ein Teil der Vermögen, die wenig über 6000 M betragen, der Veranlagung entgeht. Sin Deklarationszwang besteht nicht, vielmehr liegt es einem Schätzungsausschuß ob, die nötigen Wertermittlungen vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige nicht freiwillig tatsächliche Angaben macht. Si ist also wahrscheinlich, daß viele von den Vermögen, die

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat, 1907, 1908, 1913, 1914.

<sup>2)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat 1914, S. 553.

nur wenig über die eigentliche gesetzliche Grenze der Steuerfreiheit reichen, sich der Besteuerung entziehen und auch noch bei größeren Vermögen hier und da Bestandteile verheimlicht werden.

Ferner bleibt, selbst wenn man den guten Willen der Steuerpflichtigen ohne weiteres voraussett, die Wertermittlung der Vermögensobjekte höchst schwierig. Für unsere agrarische Provinz ist dabei die 1909 neu eingeführte, zum erstenmal bei der Ergänzungssteuerveranlagung 1911 angewandte, Bestimmung von Wichtigkeit, daß bei der Einschätzung von Grundstücken, die dauernd landoder forstwirtschaftlichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, einschließlich der dazu gehörenden, denselben Zwecken dienenden Gebäude und des Zubehörs, der Ertragswert zugrunde gelegt wird, der aus dem 25fachen Reinertrage gebildet wird, den die Grundstücke als solche nach ihrer wirtschaftlichen Bestimmung bei gemeinüblicher Bewirtschaftung im Durchschnitte nachhaltlich gewähren können.

In einigen Fällen gibt die Veranlagungsstatistik aber auch Vermögenswerte an, die über die Wirklichkeit hinausgehen. Darauf weist die Tabelle S. 15
hin, aus der die Anwendung der Rechtsmittel gegen die Veranlagung zur Ergänzungssteuer und die dabei erzielten Ergebnisse für die Zeiträume 1908/10
und 1911/13 zu ersehen sind. Für die letzte Veranlagung sind diese Angaben disher nicht veröffentlicht. Es sei deshalb auf die Periode 1911/13 eingegangen.
Wegen der Verschiedenartigkeit der Rechtsmittel muß hier zwischen den Erzgänzungssteuerpflichtigen mit dis 3000 M und über 3000 M Einkommen unterschieden werden. Von den ersteren sind 7,39 (6,50) °/0 durch berücksichtigten Einspruch und 0,35 (0,14) °/0 durch Verufung anders zur Ergänzungssteuer herangezogen, als der Veranlagungsstatistik entspricht. Von den letzteren sind 4,09 (3,75) °/0 durch erfolgreiche Verufung und 0,14 (0,04) °/0 durch Veschwerde verändert zur Steuer herangezogen. Es handelt sich sasschließlich um Herabssehung des Steuerbetrages, denn einer solchen um 31 757,8 M steht nur eine Erzhöhung um 641,8 M gegenüber.

Auch auf die Zahlen S. 13 sei hier noch hingewiesen, die einen Überblick über die wegen Zuwiderhandlungen gegen das Ergänzungssteuergeset anhängig gewesenen Untersuchungen geben.

#### Zweites Kapitel.

#### Einkommen der physischen Personen.

#### A. Gesamtgebiet.

I. Entwidlung und Stellung zu den übrigen Provinzen.

Um einen Einblick in die Einkommensentwicklung<sup>1</sup>) zu gewinnen, wollen wir zunächst die Verteilung der Einzelsteuernden und Haushal=

<sup>1)</sup> über die Entwicklung im 19. Jahrhundert siehe: Pape, Die Entwicklung des allges meinen Wohlstandes in Ostpreußen seit dem Anfange des 19. Jahrhunderts. Königsberg, 1909.

tung svorstände auf die Einkommensklassen in den Erhebungsjahren von 1892 bis 1914 betrachten.

In Tabelle 4 find Klaffen

```
mit biš 900 M Einfommen
über 900— 3000 M Einfommen

" 3000— 6000 " "

" 6000— 9500 " "

" 9500— 30500 " "

" 30500—100000 " "

über 100000 " "
```

und eine Klasse der auf Grund der §§ 19 und 20 des Einkommensteuergesetes Freigestellten gebildet. Vom Jahre 1906 an sind an die Stelle der Einkommenstassen von 3000 bis 6000 und 6000 bis 9500, solche von 3000 bis 6500 und 6500 bis 9500 M getreten. Sine Folgerung, die sich aus der Erweiterung der Steuerermäßigung auf Sinkommen bis 6500 M durch das Geset vom Jahre 1906 ergibt.

Weiter ist für jedes der Jahre die Seelenzahl nach der Bersonenstandsaufnahme angegeben und festgestellt, daß zwischen 2,86 bis 3,00 Personen auf je einen Haushaltungsvorstand und Einzelsteuernden (einschließlich derselben) in den Veranlagungsjahren kommen. Der Unterschied ist also nicht sehr erheblich. Außer den absoluten Zahlen sind die relativen Werte für die einzelnen Klassen berechnet und zum Vergleich die preußischen Verhältnisse herangezogen.

Für 1892—1894 ist aus der amtlichen Statistik nicht zu entnehmen, wiediel Einzelsteuernde und Haushaltungsvorstände nur ein Einkommen bis 900 M haben. Die Zahlen sind deshalb aus dem Verhältnis der einkommensteuerfreien Haushaltungsvorstände usw. zur Gesamtbevölkerung im Jahre 1896 berechnet. Hier soll vom Jahre 1895, dem ersten Jahre, für das alle Werte vorsliegen, ausgegangen und der 20jährige Zeitraum bis 1914 betrachtet werden. 1895 sind 87,08 (75,24)°/0 der Haushaltungsvorstände und Einzelsteuernden in der Einkommensgruppe mit dis 900 M, 1914 sind noch 72,51 (49,13)°/0 in der gleichen Lage. Die in den Klammern stehenden Zahlen sür Preußen zeigen den großen Unterschied der Einkommensverhältnisse und auch die verschiedene Entwicklung an. Während in unserer Provinz sich der Anteil der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände mit dis 900 M nur um 14,57 vermindert hat, besträgt die Abnahme im Staate 26,11.

Noch beutlicher zeiger die graphischen Darstellungen 1 u. 2 Seite 24, 25 die Entwicklung. Hier tritt auch der Einfluß der Novellen von 1906 und 1909, besonders der der ersteren, stark hervor. Ein Anzeichen dafür, daß alle Berändezungen in der Verteilung der Einkommensklassen mit Vorsicht zu beurteilen sind Wir haben es eben nicht mit Zahlenmaterial zu tun, das allein zu wissenschaftslicher Erkenntnis gewonnen ist. Einwandfrei ergibt sich aber, daß der Anteil der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände mit bis 900 M Einkommen

viel langsamer abnimmt, als im Staatsdurchschnitt. Besonders von 1897 bis 1901 hat sich der Prozentsatz bedeutend weniger verringert, als in Preußen. Und auch noch dis 1906 ist der genannte Anteil bei uns fast gleich geblieben, während sich im Staate eine erhebliche Abnahme zeigt. Seit 1906 beginnt allerdings auch in Ostpreußen ein starkes Jurückgehen des Anteils der niedrigsten Sinkommensklasse sich bemerkbar zu machen, wenn man auch den ersten Sprung vom Jahre 1906 auf 1907 als eine Folge der Gesehesnovelle ansehen muß. Szeigt sich aber, daß der Ginfluß der Gesehesänderung in Ostpreußen weniger weit geht, als im Staatsdurchschnitt. Bei uns sind 1907 1,56% der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände weniger in der Klasse bis 900 M Einkommen als 1906. In Preußen dagegen 4,19%.

Auch nach dem Jahre 1907 ist die Entwicklung in unserer Provinz weit langsamer als in Preußen. Aber eine stärker ausgebildete Gleichmäßigkeit im Berlauf der beiden Kurven ist doch sestzustellen. Fast entsprechend der Abnahme der wegen Einkommen bis 900 M nicht der Einkommensteuer Unterliegenden hat der Anteil derzenigen mit über 900 bis 3000 M zugenommen. Auch hier tritt der Unterschied zwischen der Entwicklung in Ostpreußen und Preußen hervor. Im Staate schon von 1896 an eine bemerkenswerte Zunahme, in Ostpreußen ein sehr langsames Ansteigen und erst von 1906 an eine erheblichere Erhöhung des Anteils. Auch bei dieser Klasse macht sich die Einwirkung der Gestessänderungen sehr bemerkbar, besonders derzenigen von 1906 (graphische Darstellung 1).

Die Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände der übrigen Einstommensklassen, auch wenn man alle Alassen mit über 3000 M Einkommen zusammenfaßt, und die Freigestellten nehmen einen Prozentsat ein, der so gering ist, daß in der graphischen Darstellung 2 ein zehnsacher Maßstad gewählt ist, um den Verlauf gut versolgen zu können. Es zeigt sich, daß die beiden entsprechenden ostpreußischen und preußischen Kurven eine stark ausgeprägte Parallelität aussweisen und beide einen größeren Sprung nach oben von 1909 auf 10 machen, also besonders auf die Rovelle von 1909 reagieren, während die von 1906 nicht hervortritt. Bei den Einkommen von mehr als 900 bis 3000 M ist es gerade umgekehrt. Die in Kapitel I, B besprochene Art der Gesehesabänderung läßt das auch erwarten. Der Anteil der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände mit über 3000 M Einkommen steigt dauernd, wenn man von ganz unwesentlichen Senkungen in 2 Jahren bis 1903 absieht.

Die Veränderungen in der Eröße der Relativzahl der Freigestellten sind völlig von den gesetzlichen Maßnahmen abhängig und im ganzen nicht etwa ein Ergebnis besonderer wirtschaftlicher Geschehnisse. Sine wesentliche Bedeutung hat dieser Anteil erst seit 1910 gewonnen, in welchem Jahre von den Sinzelsteuernden und Haushaltungsvorständen 2,58 (4,03)°/0 gegen 1,10 (2,49)°/0 im Jahre 1909 freigestellt sind. Im Jahre 1914 beträgt der Prozentsat 3,25 (3,56). Der Verlauf der Kurven läßt die Sinzelheiten deutlich hervortreten.

Tabelle 4. Berteilung der Ginzelsteuernden und Saushaltungs=

| in der Einkommensklasse usw.                                            | 18921)     | 1895      | 1900       | 1905        | 1906²)       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|--|--|--|
| - Si                                                                    | n Ostpr    | eußen b   | eträgt die | Zahl der    | Einzel=      |  |  |  |
| bis 900 M                                                               | 1 560 920  | 573 804   | 560 120    | 552 647     | 554 908      |  |  |  |
| trot Einkommen von über 900 M                                           |            |           |            |             |              |  |  |  |
| freigestellt                                                            | 2 500      | 3 310     | 4 566      | 5 547       | 5 582        |  |  |  |
| mit mehr als 900— 3000 M                                                | 68 019     | 70 532    | 77 715     | 84 926      | 87 486       |  |  |  |
| " " " 3 000— 6 000 " <sup>2</sup> )                                     | 7 678      | 7 994     | 9 442      | 10 208      | 11 282       |  |  |  |
| "    "   "  6000— 9500  "²)                                             | 1 776      | 1 942     | 2 351      | 2 699       | <b>2</b> 193 |  |  |  |
| "    "    "    9 500— 30 500   "                                        | 1 136      | 1 196     | 1 638      | 1 671       | 1 788        |  |  |  |
| "      "     "    30 500—100 000   "                                    | 135        | 151       | 225        | 210         | 255          |  |  |  |
| " " " 100 000 "                                                         | 17         | 14        | 24         | 17          | 17           |  |  |  |
| Gesamtzahl                                                              | 642 181    | 658 943   | 656 081    | 657 925     | 663 511      |  |  |  |
| Seelenzahl nach der Veranlagung<br>Auf einen Einzelsteuernden und Hauß- | 1 918 986  | 1 925 803 | 1 949 033  | 1 972 900   | 1 973 520    |  |  |  |
| haltungsvorstand kommen Personen                                        | 2,98       | 2,92      | 2,97       | 3,00        | 2,97         |  |  |  |
|                                                                         | Der Prozen |           |            |             |              |  |  |  |
| bis 900 M                                                               | 87,34      | 87,08     | 85,37      | 84,00       | 83,63        |  |  |  |
| trot Einkommen von über 900 M                                           |            |           |            |             |              |  |  |  |
| freigestellt                                                            | 0,39       | 0,50      | 0,70       | 0,84        | 0,84         |  |  |  |
| mit mehr als 900— 3000 M                                                | 10,59      | 10,70     | 11,85      | 12,91       | 13,19        |  |  |  |
| " " 3 000— 6 000 " <sup>2</sup> )                                       | 1,20       | 1,21      | 1,44       | 1,55        | 1,70         |  |  |  |
| " " " 6 000— 9 500 "²)                                                  | 0,28       | 0,29      | 0,36       | 0,41        | 0,33         |  |  |  |
| <b>"</b> " " 9500— 30500 "                                              | 0,18       | 0,18      | 0,25       | 0,25        | 0,27         |  |  |  |
| "       "                                                               | 0,02       | 0,02      | 0,03       | 0,03        | 0,04         |  |  |  |
| " " " 100 000 "                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00         |  |  |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 | 1,68       | 1,70      | 2,08       | 2,24        | 2,34         |  |  |  |
| Sn                                                                      | Breuk      | en beträo | t der Vros | zentsak der | : Einzel=    |  |  |  |
| bis 900 M                                                               | 76,00      | 75,24     | 70,74      | 65,18       | 63,80        |  |  |  |
| trot Einkommen von über 900 M                                           | . 0,00     | 10/41     | 10,11      | 00,10       | 00,00        |  |  |  |
| freigestellt                                                            | 1,47       | 1,70      | 2,13       | 2,45        | 2,45         |  |  |  |
| mit mehr als 900— 3000 M                                                | 19,60      | 20,18     | 23,81      | 28,67       | 29,94        |  |  |  |
| " " " 3 000— 6 000 " <sup>2</sup> )                                     | 1,89       | 1,88      | 2,13       | 2,41        | 2,62         |  |  |  |
| "    "   "   6 000—   9 500  " ²) .    .                                | 0,51       | 0,50      | 0,58       | 0,64        | 0,51         |  |  |  |
| "    "   "    9 500— 30 500  "     .    .                               | 0,43       | 0,41      | 0,49       | 0,52        | 0,54         |  |  |  |
| "    "   "  30 500—100 000  "    .   .                                  | 0,08       | 0,08      | 0,10       | 0,11        | 0,11         |  |  |  |
| , 100 000 ,                                                             | 0,02       | 0,01      | 0,02       | 0,02        | 0,02         |  |  |  |
| "   "  "   3000 "   .  .                                                | 2,93       | 2,88      | 3,32       | 3,70        | 3,80         |  |  |  |
| ( processor and the second                                              |            |           |            |             |              |  |  |  |

<sup>1)</sup> Für 1892 sind die absoluten Zahlen für die Einzelsteuernden und Haushaltungss vorstände mit unter 900 *M* Einkommen nach dem Verhältnis der entsprechenden Vevölkerungsteile zur Gesamtbevölkerung im Jahre 1896 berechnet.

<sup>2)</sup> Von 1906 an find statt der Einkommensgruppen von 3000—6000 und 6000—9500 M solche von 3000—6500 und 6500—9500 M gebildet.

vorstände auf die Ginkommensklaffen in den Jahren 1892-1914.

| 1907                                                          | 1908                                                          | 1909                                                          | 1910 1911                                                     |                                                               | 1912                                                          | 1913                                                          | 1914                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| steuernde                                                     | en und Ho                                                     | ushaltungs                                                    | vorstände:                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |  |
| 553 139                                                       | 545 105                                                       | 535 436                                                       | 526 498                                                       | 527 487                                                       | 521 014                                                       | 518 061                                                       | 516 510                                                       |  |
| 6 616<br>97 883<br>11 820                                     | 7 074<br>107 123<br>12 407                                    | 7 400<br>112 900<br>13 280                                    | 17 553<br>115 438<br>16 404                                   | 20 331<br>120 116<br>17 676                                   | 21 963<br>125 784<br>18 711                                   | 23 145<br>135 347<br>19 733                                   | 23 162<br>144 961<br>20 705                                   |  |
| 2 280<br>1 95 <b>6</b><br>286                                 | 2 341<br>2 034<br>299                                         | 2 390<br>2 023<br>297                                         | 2 667<br>2 190<br>295                                         | 2 755<br>2 357<br>328                                         | 2 989<br>2 547<br>363                                         | 3 194<br>2 793<br>443                                         | 3 395<br>3 116<br>448                                         |  |
| 28                                                            | 37                                                            | 34                                                            | 31                                                            | 34                                                            | 39                                                            | 52                                                            | 59                                                            |  |
| 674 008                                                       | 676 420                                                       | 673 760                                                       | 681 076                                                       | 691 084                                                       | 693 410                                                       | 702 768                                                       | 712 356                                                       |  |
| 1 976 121                                                     | 1 963 077                                                     | 1 975 185                                                     | 1 986 930                                                     | 2 008 415                                                     | 2 012 683                                                     | 2 026 488                                                     | 2 034 499                                                     |  |
| 2,93                                                          | 2,90                                                          | 2,93                                                          | 2,92                                                          | 2,91                                                          | 2,90                                                          | 2,88                                                          | 2,86                                                          |  |
| fat bet                                                       | räot:                                                         |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |  |
| 82,07                                                         | 80,59                                                         | 79,47                                                         | 77,30                                                         | 76,33                                                         | 75,14                                                         | 73,72                                                         | 72,51                                                         |  |
| 0,98<br>14,52<br>1,75<br>0,34<br>0,29<br>0,04<br>0,00<br>2,42 | 1,05<br>15,84<br>1,83<br>0,35<br>0,30<br>0,04<br>0,00<br>2,52 | 1,10<br>16,76<br>1,97<br>0,35<br>0,30<br>0,04<br>0,00<br>2,66 | 2,58<br>16,95<br>2,41<br>0,39<br>0,32<br>0,04<br>0,00<br>3,16 | 2,94<br>17,38<br>2,56<br>0,40<br>0,34<br>0,05<br>0,00<br>3,35 | 3,17<br>18,14<br>2,70<br>0,43<br>0,37<br>0,05<br>0,00<br>3,55 | 3,29<br>19,26<br>2,81<br>0,45<br>0,40<br>0,06<br>0,00<br>3,72 | 3,25<br>20,35<br>2,91<br>0,48<br>0,44<br>0,06<br>0,00<br>3,89 |  |
| steuernde                                                     | en und Ha                                                     | ushaltungs                                                    | vorstände:                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |  |
| 59,61                                                         | 57,22                                                         | 56,21                                                         | 54,49                                                         | 53,44                                                         | 51,98                                                         | 50,50                                                         | 49,13                                                         |  |
| 2,47<br>33,97<br>2,72<br>0,51<br>0,56<br>0,12<br>0,03<br>3,94 | 2,42<br>36,29<br>2,82<br>0,53<br>0,57<br>0,12<br>0,03<br>4,07 | 2,49<br>37,09<br>2,96<br>0,53<br>0,58<br>0,12<br>0,03<br>4,22 | 4,03<br>36,80<br>3,37<br>0,56<br>0,60<br>0,12<br>0,03<br>4,68 | 4,12<br>37,61<br>3,49<br>0,58<br>0,61<br>0,13<br>0,03<br>4,84 | 4,02<br>39,00<br>3,60<br>0,60<br>0,63<br>0,13<br>0,03<br>4,99 | 3,80<br>40,53<br>3,73<br>0,62<br>0,66<br>0,14<br>0,03<br>5,18 | 3,59<br>41,81<br>3,90<br>0,66<br>0,72<br>0,15<br>0,03<br>5,46 |  |
|                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |  |

Darstellung 1. Bon den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen entfallen in den Jahren 1892 bis 1914 auf die Klassen mit:





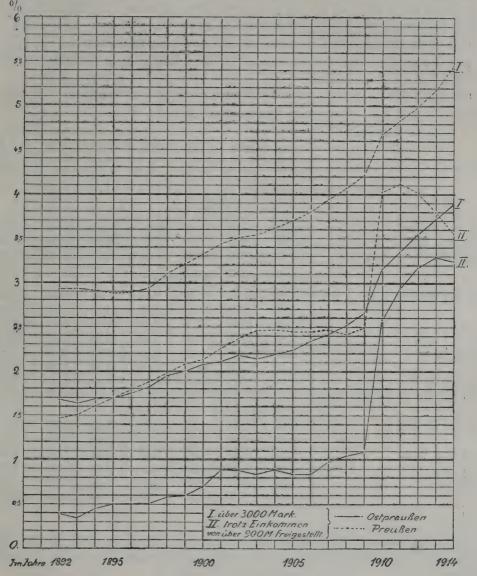

Oftpreußen hat in jeder der Klassen mit über 900 M Einkommen Werte, die hinter dem Staatsdurchschnitt zurückbleiben, und hat die Entwicklung diese Unterschiede sogar noch vergrößert.

Mit den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen, die ein steuerspflichtiges Einkommen von über 900 M (ohne die Freigestellten) haben, also den Z en sit en, beschäftigt sich umstehende Tabelle, die für 7 Jahre zwischen 1892 und 1914 angibt, wie groß die absolute Zahl der Zensiten und ihr Anteil an der Gesants

bevölkerung ist. Es ergibt sich, daß letzterer in Oftpreußen überhaupt von 4,10 (8,15) °/0 für 1892 auf 8,49 (18,64) °/0 im Jahre 1914 angestiegen ist. Während dieser Wert bei uns aber nur um 4,39 zugenommen hat, ist für Preußen eine Steigerung um 10,49 festzustellen. Auch der Anteil der Zensiten mit über 3000 M Einkommen ist von 0,56 (1,06) °/0 1892 auf 1,36 (2,15) °/0 im Jahre 1914 angewachsen, die Entwicklung bleibt aber hinter dem Staatsdurchschnitt

| 00 41114. 041 1 14                                   | Es beträgt in Ostpreußen (Preussen) im Jahre: |        |        |        |         |         |         |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Politische Einteilung                                | 1892                                          | 1896   | 1900   | 1905   | 1910    | 1913    | 1914    |  |  |  |
| I. die Zahl der phyfischen Zensiten ohne Angehörige: |                                               |        |        |        |         |         |         |  |  |  |
| a) absolute Zahl:                                    |                                               |        |        |        |         |         |         |  |  |  |
| in den Städten                                       | 38 062                                        | 41 519 | 47 220 | 54 112 | 82 524  |         | 107 000 |  |  |  |
| auf dem Lande                                        | 40 699                                        | 41 859 | 44 175 | 45 619 | 54 500  | 62 743  | 65 684  |  |  |  |
| überhaupt                                            | 78 761                                        | 83 378 | 91 395 | 99 731 | 137 024 | 161 562 | 172 684 |  |  |  |
| b) bom Hundert der Bebölkerung:                      |                                               |        |        |        |         |         |         |  |  |  |
| in den Städten                                       | 7,93                                          | 8,19   | 8,70   | 9,43   | 12,92   | 14,64   | 15,40   |  |  |  |
|                                                      | 11,92                                         | 12,33  | 14,41  | 17,32  | 21,67   | 23,86   | 24,43   |  |  |  |
| auf dem Lande                                        | 2,83                                          | 2,89   | 3,14   | 3,26   | 4,04    | 4,64    | 4,90    |  |  |  |
| · ·                                                  | 5,68                                          | 5,81   | 6,86   | 7,86   | 10,87   | 12,47   | 13,22   |  |  |  |
| überhaupt                                            | 4,10                                          | 4,27   | 4,69   | 5,06   | 6,90    | 7,97    | 8,49    |  |  |  |
|                                                      | 8,15                                          | 8,46   | 10,09  | 12,11  | 15,94   | 17,96   | 18,64   |  |  |  |
|                                                      |                                               | 1 .    | l      | 1      | 4*      | 1       |         |  |  |  |
| II. die Zahl der mit meh                             |                                               |        |        |        |         | chen Ze | nsiter  |  |  |  |
| bom Hundert der Bebölkerung:                         |                                               |        |        |        |         |         |         |  |  |  |
| in den Städten                                       | 1,56                                          | 1,63   | 1,85   | 1,92   | 2,45    | 2,80    | 2,91    |  |  |  |
|                                                      | 2,01                                          | 1,98   | 2,22   | 2,37   | 2,89    | 3,15    | 3,29    |  |  |  |
| auf dem Lande                                        | 0,23                                          | 0,23   | 0,26   | 0,27   | 0,44    | 0,54    | 0,56    |  |  |  |
|                                                      | 0,44                                          | 0,43   | 0,50   | 0,58   | 0,83    | 1,00    | 1,09    |  |  |  |
| überhaupt                                            | 0,56                                          | 0,59   | 0,70   | 0,75   | 1,09    | 1,29    | 1,36    |  |  |  |
|                                                      | 1,06                                          | 1,06   | 1,24   | 1,38   | 1,80    | 2,03    | 2,15    |  |  |  |

zurück, und da außerdem unsere Bevölkerung sich wenig, die des Staates aber sehr stark, vermehrt hat, müssen die Unterschiede als noch bedeutender angesehen werden.

In Tabelle 5 ist weiter die Verteilung der veranlagten Zensiten und auch der zur Einkommensteuer herangezogenen Bevölkerung für sämtliche Veranslagungsjahre aufgeführt. Das Sinken des Anteils der mit geringem Einstemmen Veranlagten tritt deutlich hervor.

Wir haben uns bis jett hauptsächlich mit der Verteilung der Sinzelsfteuernden und Haushaltungsvorftände allein beschäftigt. Die Angehörigen sind bisher fast stets außer acht gelassen. Wenn wir diese einschließen und Sinskommensgruppen bilden, gewinnen wir ein Bild von den Sinkommensverhälts

Tabelle 5. Einkommensteuer-Beranlagungsresultate in Oftpreußen in ben Jahren 1891—1914.

|                                             | 0.W            | Hangsan=<br>gehörige             | Spalte<br>4                     | 16 | 1         | l         | 1       | 0,02      | 0,01    | 70,0      | 0,02      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02    |         | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 70,0      | 0,02      | 0,02      | 0,03      | 0,03      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | 100000 %       | Benfiten.                        | nad o/o                         | 15 | 0,02      | 0,02      | 0,01    | 0,02      | 0,02    | 0,02      | 0,03      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02    |         | 0,02      | 0,02      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,02      | 0,03      | 0,03      | 0,03      |
| es.                                         | W 00000        | Hangsan-<br>gehörige             | Spalte<br>4                     | 14 | 1         | 1         | 1       | 0,14      | 0,14    | 0,18      | 0,21      | 0,22      | 0,22      | 0,22      | 0,20      | 0,18      | 0,19    |         | 0,23      | 0,23      | 0,24      | 0,21      | 0,20      | 0,21      | 0,23      | 0,26      | 0,24      |
| mehr als:                                   | 30500—100000 M | Zensiten                         | 0/0 bon                         | 13 | 0,17      | 0,17      | 0,16    | 0,18      | 0,19    | 0,21      | 0,23      | 0,25      | 0,24      | 0,24      | 0,22      | 0,21      | 0,21    |         | 0,25      | 0,25      | 0,24      | 0,23      | 0,22      | 0,23      | 0,24      | 0,27      | 0,26      |
| Vexanlagt find mit einem Einkommen bon mehr | 9500—30500 M   | Haushal=<br>tungsan=<br>gehörige | % von Spalte                    | 12 | 1         | 1         | 1       | 1,20      | 1,27    | 1,34      | 1,40      | 1,52      | 1,56      | 1,59      | 1,50      | 1,48      | 1,46    |         | 1,53      | 1,58      | 1,47      | 1,47      | 1,52      | 1,55      | 1,60      | 1,63      | 1,66      |
| Einkom                                      | 9500—3         | Bensiten                         | "od o/o                         | 11 | 1,44      | 1,40      | 1,45    | 1,46      | 1,52    | 1,61      | 1,68      | 1,79      | 1,82      | 1,80      | 1,71      | 1,72      | 1,68    |         | 1,74      | 1,71      | 1,64      | 1,55      | 1,60      | 1,65      | 1,69      | 1,73      | 1,80      |
| it einem                                    | 8000—9500 M    | Hanshal=<br>tungsan=<br>gehörige | Spalte 4                        | 10 | 1         | 1         | 1       | 1,94      | 2,04    | 2,17      | 2,30      | 2,23      | 2,21      | 2,33      | 2,35      | 2,41      | 2,41    | 9200 1  | 1,87      | 1,87      | 1,73      | 1,72      | 1,85      | 1,84      | 1,94      | 1,93      | 1,87      |
| find m                                      | -0009          | Zensiten                         | nad <sub>0</sub> / <sub>0</sub> | 6  | 2,26      | 2,21      | 2,26    | 2,37      | 2,43    | 2,50      | 2,63      | 2,57      | 2,62      | 2,64      | 2,66      | 2,69      | 2,71    | 6500-   | 2,13      | 2,00      | 1,88      | 1,83      | 1,95      | 1,92      | 1,99      | 1,98      | 1,97      |
| eranlagt                                    | W 0009-        | Hanghal=<br>tunghan=<br>gehörige | Spalte                          | 00 | -         | 1         | 1       | 8,50      | 8,75    | 9,14      | 9,04      | 9,11      | 9,19      | 9,28      | 9,16      | 9,28      | 9,14    | -6500 M | 9,82      | 9,42      | 9,35      | 9,73      | 11,75     | 12,44     | 12,57     | 12,48     | 12,37     |
| **                                          | 3000-          | Benfiten.                        | % bon Spalte                    | 2  | 9,74      | 9,34      | 9,78    | 9,77      | 89'6    | 10,28     | 10,17     | 10,33     | 10,24     | 10,35     | 10,21     | 10,24     | 10,24   | 3000-   | 10,95     | 10,35     | 66'6      | 10,14     | 11,97     | 12,34     | 12,44     | 12,21     | 11,99     |
|                                             | W 000          | Haushal=<br>tungsan=<br>gehörige | Spalte<br>4                     | 9  | 1         | 1         | 1       | 88,20     | 92'28   | 87,16     | 87,03     | 68,98     | 86,79     | 96,58     | 92'98     | 86,63     | 86,78   |         | 86,53     | 86,87     | 87,18     | 86,84     | 84,67     | 83,92     | 83,62     | 83,64     | 83,82     |
|                                             | % 000E-006     | Benfiten                         | nad o/o                         | 5  | 96,36     | 98'98     | 86.34   | 86,19     | 86,16   | 85,38     | 85,27     | 85,03     | 85,05     | 84,94     | 85,18     | 85,12     | 85,16   |         | 84,92     | 85,67     | 86,22     | 86,23     | 84,25     | 83,84     | 83,61     | 83,77     | 83,95     |
| l der                                       | Confiton 11116 | Angehörigen<br>b. h. Haus=       | gangehörigen                    | 4  | 1         | 1         | 1       | 309 812   | 325 561 | 327 894   | 334 937   | 339 642   | 339 962   | 345 829   | 347 740   | 347 573   | 355 907 |         | 365 501   | 397 666   | 428 700   | 447 458   | 463 652   | 488 525   | 502 733   | 544 178   | 566 679   |
| Anzahl der                                  |                | veranlagten<br>Zensiten          |                                 | 3  | 78 761    | 80 032    | 79 521  | 81 829    | 83 378  | 87 452    | 89 501    | 91 395    | 92 656    | 94 760    | 968 96    | 97 261    | 99 731  |         | 103 021   | 114 253   | 124 241   | 130 924   | 137 024   | 143 266   | 150 433   | 161 562   | 172 684   |
| Seelen=                                     | zahl nach      | dem Per=<br>fonenber=            | zeichnis                        | 63 | 1 918 986 | 1 914 079 | 1916430 | 1 925 803 | 1951105 | 1 953 457 | 1 955 142 | 1 949 033 | 1 945 932 | 1 959 858 | 1 975 951 | 1 973 838 | 1972900 |         | 1 973 520 | 1 976 121 | 1 963 077 | 1 975 185 | 1 986 930 | 2 008 415 | 2 012 683 | 2 026 488 | 2 034 499 |
|                                             |                | Sahr                             |                                 | 1  | 1899/93   | 1893/94   | 1894/95 | 1895/96   | 1896/97 | 1898      | 1899      | 1900      | 1901      | 1902      | 1903      | 1904      | 1905    |         | 1906      | 1907      | 1908      | 1909      | 1910      | 1911      | 1912      | 1913      | 1914      |

nissen der Gesamt bevölkerung. Es ist von der größten Bedeutung, sestzustellen, ob eine besonders große Zahl von Haushaltungsangehörigen in den niedrigen Einkommensklassen die Lage verschärft, oder ob ein gewisser Ausgleich dadurch hervorgerusen wird, daß gerade in den schlechtesten Einkommensklassen weniger Angehörige mit zu erhalten sind als in den besseren.

Für die Jahre 1896, 1900, 1905, 1910 und 1914 sind die Ergebnisse in Tabelle 6 nebeneinander gestellt. Neben den absoluten Zahlen der Bevölkerung in den einzelnen Einkommensgruppen ist der Prozentsatzum Ausdruck gebracht, den die Gruppen von der Gesamtbevölkerung einnehmen. Weiterhin ist angegeben, wiediel Köpfe auf einen Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand (einschließelich desselben) entfallen. Eigenarten Ostpreußens werden durch Gegenüberstellung der Relativzahlen für Preußen vor Augen geführt.

Bei der Betrachtung der Bevölkerungsverteilung ist das Hauptergebnis bei uns und ebenso im Staatsdurchschnitt ein günstigeres als wir es vorher bei der Verteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände gewonnen haben. Die folgende Aufstellung für die Jahre 1896, 1905 und 1914 zeigt, daß die Untersichiede erhebliche sind.

Es entfielen mehr (+) oder weniger (-)  $^{0}/_{0}$  der Gesamtbevölkerung als der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände allein:

|                                  | 18                                                                                  | 396                                                                                         | 19                                                                                  | 005                                                                                 | 19                                                                                                    | 14                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| auf die Gruppen                  | Ost=<br>preußen                                                                     | Preußen                                                                                     | Ost=<br>preußen                                                                     | Preußen                                                                             | Ost=<br>preußen                                                                                       | Preußen                                                        |
| mit Einkommen von mehr als 900 M | $ \begin{array}{c} -4,46 \\ +0,47 \\ +3,70 \\ +0,27 \\ +0,02 \\ +0,01 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -7,89 \\ +1,71 \\ +5,43 \\ +0,63 \\ +0,10 \\ +0,02 \\ 0,01 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -3,77 \\ +0,89 \\ +2,74 \\ +0,12 \\ +0,01 \\ +0,01 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -8,70 \\ +2,74 \\ +5,14 \\ +0,70 \\ +0,11 \\ +0,02 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -6,73 \\ +3,11 \\ +3,00 \\ +0,54 \\ +0,04 \\ +0,02 \\ +0,01 \\ +0,01 \end{array} $ | -12,42 $+4,28$ $+6,69$ $+1,14$ $+0,15$ $+0,13$ $+0,03$ $+0,01$ |

Die Gruppe mit Einkommen unter 900 M tritt ganz besonders hervor, in die von der Gesamtbevölkerung im Jahre 1896 4,46°/0 weniger entfallen als nach der Verteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände zu erwarten wäre. 1905 ist dieser Unterschied auf 3,77°/0 gesunken, steigt dann aber, wohl mit eine Folge der Gesehesänderung, auf 6,73°/0 im Jahre 1914, während sich im Staatsdurchschnitt sogar 12,42°/0 ergeben. Für alle Gruppen mit über 900 M Einkommen ergibt sich ein größerer Anteil der Bevölkerung, als man

Tabelle 6. Berteilung der Bevölkerung auf die Einkommensgruppen.

|                                  |           |                                         |                                                                   | Sn        | Ostprei                                | ißen (P                                                                     | Oftpreußen (Preussen) beträgt die | eträgt d         | ie Zahl                                                                  | der              | Bebölferung             |                                                                                     |                    |                                        |                                                                        |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                  |           | 1896                                    |                                                                   |           | 1900                                   |                                                                             |                                   | 1905             |                                                                          | 7                | 1910                    |                                                                                     | Ĥ                  | 1914                                   |                                                                        |
| in der<br>Einkommens-<br>gruppe  | abjolut   | o',o der<br>Gesamt=<br>bevöl=<br>ferung | auf<br>einen<br>Eingel-<br>fleuern-<br>ben und<br>Hals-<br>tungs- | abfolut   | 9/0 ber<br>Gelamt=<br>beböl=<br>ferung | auf<br>einen<br>Eingel=<br>sen und<br>ben und<br>hal=<br>tungs=<br>borstand | abfolut                           | % defamt= beböl= | auf<br>einen<br>Eünzel-<br>feuern-<br>ben und<br>gaus-<br>hal-<br>tungs- | abfolut          | % defant= bevöl= rerung | auf<br>einen<br>Einzel=<br>feuern=<br>ben und<br>hal=<br>hal=<br>tungs=<br>borftand | abfolut            | 0/0 der<br>Gefamt=<br>bevöt=<br>kerung | auf<br>einen<br>Engel-<br>levern-<br>ben und<br>Hal-<br>hal-<br>tungs- |
| mit Einkommen bon                | 000       | 0                                       |                                                                   | 1         | 7                                      | 0                                                                           | 000                               | 60 00            | 0                                                                        | 100 007          | L<br>1                  | E                                                                                   | 000                | ,<br>,                                 | 2                                                                      |
| nicht mehr als 900 M             | 1 606 472 | 82,34<br>67,20                          | 2,45                                                              | 1 081 004 | 81,15                                  | 28,2                                                                        | 1 582 913                         | 56,48            | 2,32                                                                     | 1 422 204        | 42,84                   | 2,70                                                                                | 1 338 450          | 36,71                                  | 06'1                                                                   |
| der Freigestellten .             | 19 072    | 86'0                                    | 5,71                                                              | 27 837    | 1,43                                   | 6,10                                                                        | 34 080                            | 1,73             | 6,14                                                                     | 101 074          | 5,09                    | 5,76                                                                                | 129 364            | 98'9                                   | 5,59                                                                   |
|                                  |           | 3,50                                    | 5,33                                                              | 1         | 4,44                                   | 2,61                                                                        | .                                 | 61'9             | 99'9                                                                     | 1                | 8,59                    | 5,55                                                                                | -                  | 78,7                                   | 2,61                                                                   |
| mit Einkommen von<br>900— 3000 M | 285 703   | 14,64                                   | 89,68                                                             | 295 119   | 15,14                                  | 9,80                                                                        | 308 853                           | 15,65            | 3,64                                                                     | 392 552          | 19,76                   | 82,28                                                                               | 474 992            | 23,35                                  | 3,28                                                                   |
|                                  | 1         | 25,67                                   | 3,47                                                              | 1         | 96'88                                  | 3,27                                                                        | 1                                 | 33,81            | 3,15                                                                     | ариния           | 42,68                   | 3,02                                                                                |                    | 18,51                                  | 2,94                                                                   |
| 3 000 6 500 "                    |           |                                         |                                                                   |           |                                        |                                                                             |                                   |                  | _                                                                        | 54 460           | 2,74                    | 3,32                                                                                | 70 097             | 3,45                                   | 3,39                                                                   |
|                                  | 35 129    | 1,81                                    | 3,48                                                              | 38 518    | 1,98                                   | 3,27                                                                        | 41 103                            | 2,08             | 3,18                                                                     | 1                | 4,33                    | 3,34                                                                                | 1                  | 5,04                                   | 3,28                                                                   |
| 6 500 - 9 500 "                  | 1         | 3,01                                    | 3,45                                                              | 1         | 3,44                                   | 3,40                                                                        | -                                 | 3,75             | 3,29                                                                     | 8 564            | 0,43                    | 3,21                                                                                | 10 638             | 0,52                                   | 3,13                                                                   |
|                                  |           |                                         |                                                                   |           |                                        |                                                                             |                                   |                  | -                                                                        | Standard         | 89'0                    | 3,16                                                                                | 1                  | 0,81                                   | 3,08                                                                   |
| 9 500— 30 500 "                  | 4 121     | 0,21                                    | 3,25                                                              | 5 175     | 0,27                                   | 3,16                                                                        | 5 199                             | 0,26             | 3,11                                                                     | 7 062            | 0,36                    | 3,22                                                                                | 9 422              | 0,46                                   | 3,02                                                                   |
|                                  | 1         | 12'0                                    | 3,36                                                              | 1         | 09'0                                   | 3,30                                                                        | 1                                 | 89'0             | 3,20                                                                     | 1                | 12'0                    | 3,08                                                                                | -                  | 0,85                                   | 2,99                                                                   |
| 30 500-100 000 "                 | 260       | 0,03                                    | 3,54                                                              | 742       | 0,04                                   | 3,30                                                                        | 069                               | 0,04             | 3,29                                                                     | 915              | 0,05                    | 3,10                                                                                | 1 359              | 0,07                                   | 3,03                                                                   |
|                                  | 1         | 01'0                                    | 3,40                                                              | рания     | 0,12                                   | 3,28                                                                        | -                                 | 0,13             | 3,16                                                                     | -                | 0,15                    | 3,07                                                                                | 1                  | 0,18                                   | 8,99                                                                   |
| über 100000 "                    | 48        | 00'0                                    | 3,21                                                              | 88        | 00,00                                  | 3,67                                                                        | 62                                | 00'0             | 3,65                                                                     | 66               | 00,00                   | 3,19                                                                                | 171                | 0,01                                   | 2,90                                                                   |
|                                  | 1         | 0,02                                    | 3,38                                                              | -         | 0,03                                   | 3,27                                                                        | -                                 | 20'0             | 3,15                                                                     | -                | 0,03                    | 3,06                                                                                | 1                  | 0,04                                   | 3,96                                                                   |
| Summe                            | 1 951 105 | 100,001                                 | 2,97                                                              | 1 949 033 | 100,001                                | 2,97                                                                        | 1 972 900                         | 66'66            | 3,00                                                                     | 1 986 930 100,00 | 00'001                  | 26,2                                                                                | 2 034 499   100,00 | 100,001                                | 2,86                                                                   |
|                                  | 1         | 100,001                                 | 2,73                                                              | Reason II | 100,001                                | 69'8                                                                        |                                   | 100'001          | 2,67                                                                     | 1                | 100'001                 | 2,60                                                                                | W Comment          | 100'001                                | 2,54                                                                   |
|                                  |           |                                         |                                                                   |           |                                        |                                                                             |                                   |                  |                                                                          |                  |                         |                                                                                     |                    |                                        |                                                                        |

nach der Verteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände annehmen würde.

Auf den Einzelsteuernden und Haußhaltungsvorstand berechnet, entfallen (Tabelle 6) in der Gruppe mit dis 900 M Einkommen stetz die wenigsten Köpfe der Gesamtbevölkerung, 1914 2,59 (1,90). Am meisten Personen, im Jahre 1914 5,59 (5,61), kommen auf den Freigestellten. Das Gesetz veranlaßt durch seine Bestimmungen eine dahin gehende Außlese.

In der Gruppe mit 900 bis 3000 M Einkommen entfallen auf einen Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand im Durchschnitt 3,28 (2,94) Köpfe der Gesamtbevölkerung. In der folgenden Einkommensklasse von 3000 bis 6500 M ist der Haushalt noch größer, 3,39 (3,28) Personen. Dagegen ist in den höheren Einkommensgruppen im ganzen ein Sinken der Kopfzahl auf den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand sestzustellen. Die Ergebnisse stimmen in den Grundzügen mit denen für Preußen überein. Der Durchschnittshaushalt ist aber in unserer Provinz mit verschwindenden Ausnahmen größer als im Staate. Der größte Unterschied ist bei der Bevölkerung in der Klasse mit die 900 M Einkommen vorhanden, in der unser Durchschnittshaushalt im Jahre 1914 den im Staatsdurchschnitt um 0,69 Köpfe übertrifft.

Bei der Verteilung der Gesamtbevölkerung ergibt sich zwar ein günstigeres Bild als bei der Verteilung der Ginzelsteuernden und Haushaltungsvorstände allein. Aber die bei uns gegenüber dem Staatsdurchschnitt größere Familie läßt besonders in den untersten Gruppen die Einkommensverhältnisse noch ärmlicher erscheinen.

Um einen überblick darüber zu gewinnen, wie sich Ostpreußen ins Staatssganze eingliedert, ist hier der Prozentsat der mit über 900 M und über 3000 M Einkommen für das Jahr 1914 veranlagten Bevölkerung in den einzelnen Provinzen und den ostpreußischen Regierungsbezirken angeführt.

Von der Gesamtbevölkerung sind für das Jahr 1914 zur Einkommensteuer Zensiten und Angehörige herangezogen<sup>1</sup>):

| Gebiet               | mit über 900 <i>M</i><br>Einkommen über=<br>haupt<br>(ohne Freigestellte) | mit mehr als<br>3000 <b>M</b> Einkommen<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Reg. Bez. Königsberg | 30,10<br>26,07<br>26,00                                                   | 5,34<br>3,99<br>3,65                                                   |
| Ostpreußen           | 27,85                                                                     | 4,51                                                                   |
| Westpreußen          | 31,33<br>71,21<br>61,31                                                   | 4,71<br>8,19<br>9,88                                                   |

| Gebiet  | mit über 900 <i>M</i><br>Einkonmen über=<br>haupt<br>(ohne Treigestellte)              | mit mehr als<br>3000 M Einfommen<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub>              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pommern | 41,34<br>32,22<br>41,29<br>55,60<br>60,64<br>56,82<br>71,50<br>58,31<br>68,35<br>51,15 | 5,71<br>4,82<br>5,23<br>6,82<br>8,28<br>7,50<br>6,14<br>8,35<br>7,60<br>6,29 |
| Preußen | 55,42                                                                                  | 6,29                                                                         |

Danach hat Oftpreußen für beide Einkommensgruppen,  $27.85^{\circ}/_{o}$  und  $4.51^{\circ}/_{o}$ , die ungünstigsten Werte. Es folgen in beiden Fällen die Prodinzen Westpreußen und Posen. Der größte Prozentsat der Gesamtbevölkerung entfällt dagegen auf die Einkommensgruppe von über 900  $\mathcal{M}$  in Westfalen,  $71.50^{\circ}/_{o}$ , im Stadtfreis Berlin,  $71.21^{\circ}/_{o}$ , und in der Rheinprovinz,  $68.35^{\circ}/_{o}$ . Bei der Einkommensgruppe von über 3000  $\mathcal{M}$  erscheinen als günstigste Gebiete Brandensburg,  $9.88^{\circ}/_{o}$ , Hessenschaften,  $8.28^{\circ}/_{o}$ .

Zieht man die Zahlen für alle preußischen Regierungsbezirke zum Vergleich heran, so zeigt sich, daß in Allenstein und Gumbinnen der Anteil für die Bevölkerungsgruppe mit über 900 und über 3000 M Sinkommen überhaupt am niedrigsten ist. Der Regierungsbezirk Königsberg — die Provinzialhauptstadt trägt wesentlich dazu bei — steht nicht ganz so ungünstig beim Vergleich da. Hier hat ein größerer Teil der Bevölkerung ein Sinkommen von über 900 M als in den beiden anderen ostpreußischen Bezirken und als in Marienwerder, und der Anteil der über 3000 M Sinkommen besitzenden Bevölkerungsgruppe steht an 26ter Stelle unter den 37 Regierungsbezirken — Statistik der Preußischen Sinkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1914 Seite XIV —.

## II. Beranlagungsergebnisse für bas Jahr 1914.

Die letzte Volkszählung vom 1. Dezember 1910 erfaßt in unserer Provinz eine ortsanwesende Bevölkerung von 2064 175 Personen, während die Personensstandsaufnahme für die Steuerveranlagung 1914 2034 499 Köpfe nachweist. Unter diesen wollen wir zunächst auf die 712 356 Einzelsteuernden und Haltungsvorstände (Tabelle 7) eingehen, die 35,02 (39,43) % der Gesamtbevölkerung bilden.

Tabelle 7. Die Verteilung des Einkommens in Ostpreußen nach der Veranlagung für das Steuerjahr 1914.

| St = in den Städten,<br>LI = in den ländl. Gem<br>den über 2000 Eir                      |                                  | Einzelste                                         |                                           | rstände                                   |                                           | 1                                                           | Gefamte :<br>(Einzelsteuernde<br>vorstände nei<br>n geordnet | und Haus                                  | haltungs=                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LII = in den ländl. Geme<br>den bis 2000 Eir<br>L = auf dem Landezusamm<br>ü = überhaupt | ein=<br>nw.,                     | über=<br>haupt                                    | d<br>Bevöl<br>Ost=                        | dundert<br>der<br>(kerung<br>(kerung      | Einzelste<br>u. Haush<br>vorst            | idert aller<br>euernden<br>haltungs=<br>'tände<br>  Preußen | Anzahl<br>der Aöpfe<br>überhaupt                             | Bevöl:                                    | eriteile<br>der<br>(kerung<br>preußen     |
| A. Ginkommensteuerfrei:                                                                  |                                  |                                                   |                                           |                                           |                                           |                                                             |                                                              |                                           |                                           |
| a) weil das Einkommen den Betrag von 900 M { nicht überschreitet.                        | St<br>LI<br>LII<br>L<br>L        | 181 885<br>8 950<br>325 675<br>334 625<br>516 510 | 26,18<br>22,53<br>25,05<br>24,98<br>25,39 | 19,23<br>14,46<br>21,67<br>19,50<br>19,37 | 60,61<br>61,23<br>81,90<br>81,17<br>72,51 | 42,95<br>38,98<br>65,12<br>56,65<br>49,13                   | 344 108<br>20 142<br>974 206<br>994 348<br>1 338 456         | 48,53<br>50,71<br>74,93<br>74,22<br>65,79 | 28,73<br>23,74<br>52,96<br>44,17<br>36,71 |
| b) nach §§ 19 und 20 frei=<br>gestellt.                                                  | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L<br>L    | 11 198<br>909<br>11 055<br>11 964<br>23 162       | 1,61<br>2,29<br>0,85<br>0,89<br>1,14      | 1,11<br>1,45<br>1,81<br>1,70<br>1,42      | 3,73<br>6,22<br>2,78<br>2,90<br>3,25      | 2,48<br>3,90<br>5,44<br>4,94<br>3,59                        | 55 867<br>4 851<br>68 646<br>73 497<br>129 364               | 8,04<br>12,21<br>5,28<br>5,48<br>6,36     | 5,64<br>8,33<br>10,65<br>9,95<br>7,87     |
| Zusammen A.                                                                              | St<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L | 193 083<br>9 859<br>336 730<br>346 589<br>539 672 | 27,79<br>24,82<br>25,90<br>25,87<br>26,53 | 20,34<br>15,91<br>23,48<br>21,20<br>20,79 | 64,34<br>67,45<br>84,68<br>84,07<br>75,76 | 45,43<br>42,88<br>70,56<br>61,60<br>52,73                   | 399 975<br>24 993<br>1 042 852<br>1 067 845<br>1 467 820     | 57,57<br>62,92<br>80,21<br>79,70<br>72,15 | 34,37<br>32,07<br>63,61<br>54,13<br>44,58 |
| B. Zur Einkommenssteuer<br>anlagt in der Einkomn<br>gruppe bon mehr als:                 | nens=                            |                                                   |                                           |                                           |                                           |                                                             |                                                              |                                           |                                           |
| 900—3000 М                                                                               | St<br>LI<br>LII<br>L<br>Ü        | 86 806<br>4 124<br>54 031<br>58 155<br>144 961    | 12,50<br>10,38<br>4,16<br>4,34<br>7,13    | 21,14<br>19,54<br>8,94<br>12,13<br>16,48  | 28,93<br>28,22<br>13,59<br>14,11<br>20,35 | 47,22<br>52,67<br>26,88<br>35,24<br>41,81                   | 233 660<br>12 758<br>228 574<br>241 332<br>474 992           | 33,65<br>32,11<br>17,59<br>18,02<br>23,35 | 55,69<br>62,08<br>33,07<br>41,79<br>48,51 |
| 8000-6500 %                                                                              | St<br>LI<br>LII<br>L<br>L<br>Ü   | 14 525<br>478<br>5 702<br>6 180<br>20 705         | 2,09<br>1,20<br>0,44<br>0,46<br>1,02      | 2,27<br>1,25<br>0,68<br>0,85<br>1,54      | 4,84<br>3,27<br>1,44<br>1,50<br>2,91      | 5,07<br>3,37<br>2,05<br>2,48<br>3,90                        | 44 179<br>1 524<br>24 394<br>25 918<br>70 097                | 6,36<br>3,84<br>1,88<br>1,94<br>3,45      | 6,93<br>4,50<br>2,74<br>3,27<br>5,04      |

<sup>1)</sup> Statistik der preuß. Einkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1914. S. V, XII, XIII.

| St = in den Städten,<br>LI = in den ländl. Ge<br>den über 2000 (                      | emein=                                                        | Ginzelst       | euernde<br>bo   | rstände      |                             |                                               | Gefamte<br>(Einzelsteuernd<br>vorstände ne<br>gevrdnet | e undHaus       | haltunas= |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| LII = in den ländl. Ge<br>den bis 2000 (<br>L = auf dem Lande zusan<br>it = überhaupt | emein=<br>Sinw.,                                              | über=<br>haupt | Bevöl           | er<br>terung | Einzelst<br>u. Haus<br>vors | nbert aller<br>euernben<br>haltungs=<br>tände | Anzahl<br>der Köpfe<br>überhaupt                       | Bevöl           | ferung    |
| ti — noetgaupt                                                                        |                                                               |                | Ost=<br>preußen | Preußen      | Dît=<br>preußen             | Preußen 1)                                    |                                                        | Dît=<br>preußen | Preußen   |
|                                                                                       | €t !                                                          | 2 758          | 0,40            | 0.49         | 0.00                        | 0.05                                          | 0.000                                                  | 1 20            | 1.00      |
|                                                                                       | \QI                                                           | 77             | 0,40            | 0,42         | 0,92                        | 0,95                                          | 8 306<br>231                                           | 1,20            | 1,26      |
| 6500 <b>—950</b> 0 M                                                                  | $\left\{\begin{array}{c} z_{1} \\ z_{11} \end{array}\right\}$ | 560            | 0,13            | 0,18         | 11                          | 0,49                                          | 2 101                                                  | 0,58            | 0,63      |
| 0000-3000 //6                                                                         | 2                                                             | 637            | 0,04            |              | 0,14                        | 0,25                                          | 2 332                                                  | 0,16            | 0,28      |
|                                                                                       | ü                                                             | 3 395          |                 | 0,11         | 0,15                        |                                               |                                                        | 0,17            | 0,39      |
|                                                                                       | ·u                                                            | บ บอบ          | 0,17            | 0,26         | 0,48                        | 0,66                                          | 10 638                                                 | 0,52            | 0,81      |
|                                                                                       | (St                                                           | 2 553          | 0,37            | 0,48         | 0,85                        | 1,07                                          | 7 533                                                  | 1,08            | 1,40      |
|                                                                                       | ΩI                                                            | 66             | 0,17            | 0,17         | 0,45                        | 0,47                                          | 191                                                    | 0,48            | 0,59      |
| 9500-30 500 %                                                                         | {2II                                                          | 497            | 0,04            | 0,07         | 0,12                        | 0,20                                          | 1 698                                                  | 0,13            | 0,22      |
|                                                                                       | £                                                             | 563            | 0,04            | 0,10         | 0,14                        | 0,29                                          | 1 889                                                  | 0,14            | 0,33      |
|                                                                                       | ü                                                             | 3 116          | 0,15            | 0,28         | 0,44                        | 0,72                                          | 9 422                                                  | 0,46            | 0,85      |
|                                                                                       | €t                                                            | 320            | 0,05            | 0,10         | 0,11                        | 0,22                                          | 931                                                    | 0,13            | 0,29      |
|                                                                                       | ΩI                                                            | 12             | 0,03            | 0,03         | 0,08                        | 0,09                                          | 26                                                     | 0,07            | 0,11      |
| 30 500—100 000 M                                                                      | II 2                                                          | 116            | 0,01            | 0,02         | 0.03                        | 0,05                                          | 402                                                    | 0.03            | 0,06      |
|                                                                                       | l 2                                                           | 128            | 0,01            | 0,02         | 0,03                        | 0,06                                          | 428                                                    | 0.03            | 0,07      |
|                                                                                       | ü                                                             | 448            | 0,02            | 0,06         | 0,06                        | 0,15                                          | 1 359                                                  | 0,07            | 0,18      |
|                                                                                       | €t                                                            | 38             | 0,005           | 0.02         | 0.01                        | 0.04                                          | 101                                                    | 0.01            | 0,06      |
|                                                                                       | ΩI                                                            | _              |                 | 0,01         | -                           | 0,02                                          | _                                                      | 0,01            | 0,03      |
| 100 000 M                                                                             | 2 II B                                                        | 21             | 0,001           | 0,005        | 0,005                       |                                               | 70                                                     | 0,005           | 0,03      |
| 100 000 000                                                                           | 2                                                             | 21             | 0,001           | 0,003        | 0,005                       |                                               | 70                                                     | 0.005           | 0,02      |
|                                                                                       | Ta l                                                          | 59             | 0,001           | 0,01         | 0,003                       |                                               | 171                                                    | 0,003           |           |
|                                                                                       | ©t                                                            | 107 000        | 15,41           | 24,43        | 35,66                       | 54,57                                         | 294 710                                                | 42,43           | 65,63     |
|                                                                                       | \g_I                                                          | 4 757          | 11,98           | 21,19        | 32,55                       | 57,12                                         | 14 730                                                 | 37,08           | 67,93     |
| Zusammen B.                                                                           | \2II                                                          | 60 927         | 4,69            | 9,79         | 15,32                       | 29,44                                         | 257 239                                                | 19,79           | 36,39     |
| Quipannion 2.                                                                         | 2<br>Q                                                        | 65 684         | 4,90            | 13,22        | 15,93                       | 38,40                                         | 271 969                                                | 20,30           | 45,87     |
|                                                                                       | l <sub>ü</sub>                                                | 172 684        | 8,49            | 18,64        | 24,24                       | 47,27                                         | 566 679                                                | 27,85           | 55,42     |
|                                                                                       | (St                                                           | 300 083        | 43,20           | 44,78        | 100,00                      |                                               | 694 685                                                | 100,00          | 100,00    |
|                                                                                       | \gi                                                           | 14 616         | 36,80           |              | 100,00                      |                                               | 39 723                                                 | 100,00          | 100,00    |
| Zusammen A und B.                                                                     | \2 II                                                         | 397 657        | 30,59           |              | 100,00                      |                                               | 1 300 091                                              | 100,00          | 100,00    |
| Onfammon 21 and D.                                                                    | 2 II                                                          | 412 273        | 30,77           |              | 100,00                      |                                               | 1 339 814                                              | 100,00          | 100,00    |
|                                                                                       | ü                                                             | 712 356        | 35,02           |              | 100,00                      |                                               | 2 034 499                                              | 100,00          | 100,00    |
|                                                                                       | и                                                             | 112 000        | 00,04           | 95,40        | 100,00                      | 100,00                                        | 2 001 177                                              | 100,00          | 100,00    |
|                                                                                       |                                                               |                |                 |              |                             |                                               |                                                        |                 |           |
|                                                                                       |                                                               |                |                 |              |                             |                                               |                                                        |                 |           |

Bemerkenswert ist hierbei, daß die Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände in den einzelnen Einkommensklassen verschieden hoch an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe beteiligt sind. Besonders groß ist der Anteil bei der einkommensteuerfreien Bevölkerung (ohne Freigestellte), von der 38,59 (52,72) 0/0 Einzelsteuernde und Haushaltungsvorstände sind. Es zeigt sich hier auch, daß die preußischen Zahlen erheblicher vom Staatsdurchschnitt als die ostpreußischen von Oftpreußens Durchschnitt abweichen. Die hohen Werte bei den Einkommen= steuerfreien sind mit durch die gesetlichen Bestimmungen hervorgerufen, da jede Einzelberson, insbesondere auch jedes Kind für sich veranlagt wird, sofern ein der Verfügung des Vaters nicht unterliegendes Einkommen vorhanden ist. find also viele als Einzelsteuernde aufgeführt, die tatfächlich in einer Haushaltung mitleben und nur ein eigenes, meistens recht bescheidenes Einkommen beziehen. Diese vermehren besonders die Zahl der steuerfreien Einzelsteuernden. Es gehören hierher z. B. Jugendliche, die noch im Haushalt mitleben, Gesellen, junge Raufleute, weibliche Angestellte, Arbeiter und Arbeiterinnen usw. Ebenso sind als Einzelsteuernde mit Einkommen unter 900 M auch Personen aufgeführt, die außerhalb des elterlichen Haushalts leben, aber von den Eltern unterhalten werden, weil sie noch kein ausreichendes Einkommen haben (z. B. Studenten, in der Vorbildung zu einem Beruf befindliche Töchter usw.). Viele dieser Versonen aehören eigentlich nicht zu benen mit niedriastem Einkommen und ist bei ihnen oft von Dürftigkeit keine Rede.1)

Von den ostpreußischen Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen sind 516 510 = 72,51 (49,13) <sup>o</sup>/<sub>o</sub> einkommensteuerfrei, weil ihr Einkommen den Betrag von 900 M nicht übersteigt. In dieser Zahl sind allerdings auch einige wenige enthalten, die als Exterritoriale usw. Steuerfreiheit genießen. find  $23\,162 = 3,25\,(3,59)$   $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  nach den schon eingehend behandelten §§ 19 u. 20 trot eines Einkommens von über 900 M nicht zur Steuer herangezogen. find zu den eigentlich steuerpflichtigen 172 684 Zensiten mit Einkommen von über 900 M hinzuzuzählen, so daß es 195 846 Personen mit dem eben erwähnten Einkommen bei uns gibt = 27,49 (50,86) °/0 der Einzelsteuernden oder 9,63 (20,06) % der Gesamtbevölkerung. Mit über 3000 M sind 27723 Personen (fiehe hierzu Aufstellung S. 46) veranlagt = 3,89 (5,46) % aller Einzelsteuern= den und Haushaltungsvorstände oder 1,36 (2,15) % der Bevölkerung. der Tabelle 7 ist leicht die weitere Verteilung auf die einzelnen Cinkommens= klassen und aus den hier und in der Aufstellung für den Staat hinzugefügten Bahlen, der außerordentliche Unterschied zuungunsten unserer Provinz in allen Einzelheiten ersichtlich.

Bählen wir die Angehörigen zu den bisher betrachteten Personen, so bestommen wir einen Einblick in die Verteilung der Gesamtbevölkerung auf die einzelnen Einkommensgruppen (Tabelle 7).

<sup>1)</sup> Statistik der preußischen Einkommensteuerberanlagung für das Steuerjahr 1914. Berlin 1914. S. XIII, XIV.

Einkommensteuerfrei sind geblieben: 92 Exterritoriale usw. und 1 338 364 Personen, weil ihr Einkommen 900 M nicht übersteigt, zusammen also 1 338 456 Personen = 65,79 (36,71)  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  der Bevölkerung. Auf Erund der §§ 19 und 20 gehören 129 364 = 6,36 (7,87)  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  zu der Eruppe der Freigestellten. Zur Einkommensteuer herangezogen sind 566 679 = 27,85 (55,42)  $^{\circ}$ / $_{\circ}$ . In Ostpreußen gehören also einschließlich der Freigestellten, 696 043 Personen = 34,21 (63,29)  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  der Gesamtbevölkerung zu den Eruppen mit über 900 M Einkommen. Während bei uns nur etwa ein Drittel der Bevölkerung sich in der eben besprochenen Lage besindet, sind es im Staatsdurchschnitt sast Zwei Drittel.

Zu den Gruppen mit über 3000 M Einkommen gehören 91687 Personen = 4,51 (6,91)°/0 der Bebölkerung. Weitere Angaben sind aus der Tabelle 7 zu entnehmen. Das Zurückbleiben der Einkommensverhältnisse in unserer Propinz tritt stark vor Augen.

#### III. Gesamteinkommen.

Weiter ist die Frage nach der Gesamthöhe des Einkommens der veranlagten Zensiten zu beantworten. Für die Zensiten mit über  $3000\,M$  Einkommen ist die gesamte Einkommenssumme einfach aus der Statistik einzusehen. Für die mit  $900-3000\,M$  ist es dagegen aus dem arithmetischen Mittel der die einzelnen Steuerstufen begrenzenden Einkommensbeträge berechnet.

Steuerbares Gesamteinkommen der Zensiten im Jahre 1914.1).

| Politische Einteilung                           |                                         | Reg.=Bezirk<br>Gumbinnen<br><i>M</i>   |                                        | Ostpreußen<br><i>M</i>                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| in ben Städten                                  | 173 731 514                             | 49 835 805                             | 43 583 312                             | 267 150 631                               |
| 2000 Einwohnern in den ländlichen Gemeinden bis | 2 993 533                               | 6 327 994                              | 694 721                                | 10 016 248                                |
| 2000 Einwohnern                                 | 50 837 933<br>53 831 466<br>227 562 980 | 39 115 503<br>45 443 497<br>95 279 302 | 27 962 504<br>28 657 225<br>72 240 537 | 117 915 940<br>127 932 188<br>395 082 819 |

Aus den obigen Zahlen ist zu entnehmen, daß das steuerbare Gesamteinstommen in Ostpreußen im Veranlagungsjahre 1914 395 082 819 M beträgt. Davon entfällt der größte Teil auf den Regierungsbezirk Königsberg, mit 227 562 980 M. Er folgt Gumbinnen mit 95 279 302 M vor Menstein mit 72 240 537 M.

Das Durchschnittseinkommen zeigt folgende Aufstellung. Danach kommen auf 1 Zensiten 2288 (2285) M. Zählt man zu den Zensiten die Ansgehörigen, so entfallen 697 (769) Mauf den Kopf der veranlagten Bevölkerung bei uns. In der schon erwähnten Aufstellung ist aber auch noch das Einskommen auf den Kopf aller Haushaltungsvorstände und selbständigen Einzels

<sup>1)</sup> Statistik der preußischen Einkommensteuerberanlagung für das Steuerjahr 1914. S. XV.

personen ausschließlich und einschließlich der Angehörigen angegeben. Bei der Berechnung ist für jeden nach § 19 oder 20 des Einkommensteuergesetzes Freigesstellten und für jeden Zensiten, dessen Beranlagung ausgesetzt war, ein Durchsschnittseinkommen von 900 M und für jeden steuerfreien Haushaltungsvorstand oder selbständigen Alleinstehenden ein solches von 450 M zugrunde gelegt. Sergibt sich dann für Ostpreußen 1914:

- 2. Einkommen der 23 162 Freigestellten (à 900 M) 20 845 800 " 3. Einkommen der 516 510 steuerfreien Haußhaltungs=

Also Gesamteinkommen:

648 368 119 M

Es entfallen demnach 910 (1334)  $\mathcal{M}$  auf den Einzelsteuernden und Haltungsvorstand oder 319 (526)  $\mathcal{M}$  auf den Kopf der Bevölkerung. Geht man auf die Regierungsbezirke ein, so ergibt sich in beiden Fällen das höchste Einzehmmen in Königsberg. Um niedrigsten ist es dagegen auf den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand mit 828  $\mathcal{M}$  in Gumbinnen, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet mit 243  $\mathcal{M}$  in Allenstein.

Das Durchschnittseinkommen der Zensiten und der Gesamtbevölkerung nach der Beranlagung für das Jahr 1914.2)

|                      | <b>E</b> S 1        | beträgt das         | 3 Einkomn           | ien in Ma           | rk auf den          | Ropf               |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| C*                   | über                | haupt               | in den              | Städten             | auf den             | n Lande            |
| Gebiet               | aus=<br>schließlich | ein=<br>fchließlich | aus=<br>fchließlich | ein=<br>schließlich | aus=<br>schließlich | ein=<br>schließlic |
|                      |                     |                     | der Ang             | ehörigen            |                     |                    |
| a) aller physisc     | hen Zens            | iten mit 1          | über 900            | M Einko             | mmen:               |                    |
| Reg.=Bez. Königsberg | 2447                | 832                 | 2550                | 974                 | 2163                | 565                |
| " " Gumbinnen .      | 2148                | 613                 | 2501                | 862                 | 1860                | 466                |
| " " Allenstein       | 2045                | 524                 | 2301                | 744                 | 1750                | 362                |
| Provinz Ostpreußen   | 2288                | 697                 | 2497                | 906                 | 1948                | 470                |
| Staat                | 2285                | 769                 | 2503                | 932                 | 1909                | 550                |
| b) aller Haushalt    | ungsvorft           | ände und            | felbständi          | igen Einz           | elperfonen          | *                  |
| Reg.=Bez. Königsberg | 992                 | 384                 | 1229                | 562                 | 721                 | 237                |
| " " Gumbinnen        | 828                 | 286                 | 1187                | 496                 | 692                 | 224                |
| " " Allenstein       | 833                 | 243                 | 1097                | 411                 | 685                 | 178                |
| Provinz Ostpreußen   | 910                 | 319                 | 1197                | 517                 | 702                 | 216                |
| Staat                | 1334                | 526                 | 1581                | 708                 | 1033                | 355                |

<sup>1)</sup> Siehe hierzu: Statist. Jahrbuch für den Preuß. Staat 1914, S. 294, Anmerk. 1.

<sup>2)</sup> Die Zahlen für die Provinz und das Land mußten errechnet, die übrigen konnten dem statistischen Jahrbuch für den preußischen Staat 1914, S. 294 entnommen werden.

Gehen wir nun auf die Personen mit über 3000 M Einkommen ein. Bei diesen Zensiten läßt sich nämlich auch ein Einblick in die Bestandteile des Einskommens gewinnen, wie folgende Aufstellung zeigt.

Das Einkommen der physischen Personen mit mehr als 3000  $\mathcal M$  Einkommen im Jahre 1914.1).

|                                                | Reg.=Be            | zirf                        | Reg.=B             | ezirf                       | Reg.=B     | ezirk                                                 | Ostp        | reußen          |                |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                                                | Königst            | ierg                        | Gumbii             | nnen                        | Allenfi    | tein                                                  |             |                 | Gesamt=        |
| Art                                            |                    | % bes<br>Gesamt=<br>brutto= |                    | % bes<br>Gesamt=<br>brutto= |            | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> des<br>Gesamt=<br>brutto= |             |                 | ttto=<br>nmens |
|                                                | М                  | einkom=<br>mens             | M6                 | einkom=<br>mens             | M          | einkom=<br>mens                                       | М           | Dst=<br>preußen | Preußen        |
| Einkommen aus:<br>Kapitalbermögen              | 31 524 570         | 21,08                       | 9 042 426          | 16,22                       | 5 486 388  | 14,29                                                 | 46 053 384  | 18,90           | 26,38          |
| Crundvermögen<br>einschl. Betriebs=<br>kapital | 39 121 752         | 26,16                       | 17 165 396         | 30,80                       | 9 995 993  | 26,03                                                 | 66 283 141  | 27,20           | 18,34          |
| Hergbau gewinnbringender                       | <b>3</b> 3 613 441 | 22,48                       | <b>13 017 7</b> 08 | 23,35                       | 8 876 232  | 23,11                                                 | 55 507 381  | 22,78           | 25,19          |
| Beschüftigung<br>usw                           | 45 273 207         | 30,28                       | 16 513 004         | 29,63                       | 14 044 216 | 36,57                                                 | 75 830 427  | 31,12           | 30,10          |
| Einkommen zus                                  | 149 532 970        | 100,00                      | 55 738 534         | 100,00                      | 38 402 829 | 100,00                                                | 243 674 333 | 100             | 100            |
| Abzug anSchulden= zinsen, Renten               |                    |                             |                    |                             |            |                                                       |             |                 |                |
| usw                                            | 30 793 415         | 20,59                       | 13 <b>2</b> 01 332 | 23,68                       | 8 647 467  | 22,52                                                 | 52 642 214  | 21,60           | 14,10          |
| steuerpflichtiges<br>Einkommen                 | 118 739 555        | 79,41                       | 42 537 202         | 76,32                       | 29 755 362 | 77,48                                                 | 191 032 119 | 78,40           | 85,90          |

Das Einkommen ist nach seiner Herkunft in 4 Gruppen geteilt. Es wird unterschieden zwischen Einkommen auß: 1. Kapitalvermögen, 2. Grundvermögen einschließlich Betriebskapital, 3. Handel, Gewerbe, Bergbau, 4. gewinnbringender Beschäftigung.

Von dem durch die Steuererklärung festgestellten Bruttoeinkommen der physischen Personen mit über 3000 M Einkommen in Oftpreußen entfallen 18,90 (26,38) % auf die erste, 27,20 (18,34) % auf die zweite, 22,78 (25,19) % auf die dritte, und 31,12 (30,10) % auf die vierte Gruppe. Der Hauptanteil entfällt demnach bei uns und in Preußen auf das Einkommen auß gewinnbringender Beschäftigung. Zu zweit folgt als Quelle bei uns das Grundsvermögen, während im Staate das Einkommen auß Kapitalvermögen diese Stelle einnimmt. An letzter Stelle steht in Ostpreußen das Einkommen auß Kapitalvermögen, in Preußen das auß Grundvermögen.

<sup>1)</sup> Statistik der preußischen Einkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1914. S. XVII, XVIII.

Bei dieser Betrachtung ist zunächst zu bedenken, daß es sich um das Bruttoeinkommen handelt, daß das steuerpflichtige Einkommen also erst nach Abzug erheblicher Summen ersichtlich wird.

Von diesem abzuziehenden Teil entfallen auf:

| 447                                                  |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Schuldenzinsen                                    | 44 652 965 M |
| 2. auf besonderen Rechtstiteln beruhende Renten und  |              |
| dauernde Lasten                                      | 2 657 322 "  |
| 3. Beiträge zu den Kranken=, Unfall= usw. Kassen für |              |
| die eigene Person                                    | 709 077 "    |
| 4. Lebensversicherungsprämien für Versicherung des   |              |
| Steuerpflichtigen bis zu 600 M                       | 4 155 044 "  |
| 5. Schuldentilgungsbeiträge bis zu 600 M             | 467 806 "    |
| Im ganzen sind es                                    | 52 642 214 M |
|                                                      |              |

=21,60 (14,10) °/0 des Gesamtbruttoeinkommens.

Weiter ist besonders zu beachten, daß es sich nur um die Personen mit über 3000 M Sinkommen handelt, also um die bessergestellten Zensiten. Es ist anzusnehmen, daß sich das Gesamteinkommen aller Zensiten und in noch höherem Grade das gesamte privatwirtschaftliche Sinkommen überhaupt erheblich anders auf die 4 Sinkommensquellen verteilt.

Zu diesem Schluß kommt man, wenn man ebenso wie für die ganze Provinz auch in den 3 ostpreußischen Bezirken das Einkommen der Zensiten mit über 3000 M nach seinem Ursprunge betrachtet. Da ergibt sich z. B., daß im Bezirk Allenstein 36,57 % dieses Einkommens auf gewinnbringender Beschäftigung usw. beruhen. Ein Prozentsah, den unter den preußischen Regierungsbezirken nur noch Trier, 40,27 % iberbietet. Die Erklärung für diesen hohen Prozentsah ist darin zu suchen, daß im Bezirk Allenstein in der Klasse mit über 3000 M Einkommen sich nur eine besonders dünne Oberschicht der Bevölkerung befindet. Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, daß zu den besseren Einkommen Ostpreußens und ganz besonders des Bezirks Allenstein gewinnbringende Beschäftigung usw. einen sehr hohen Betrag zusteuert, daß also die Beamtenklassen, Ürzte, Rechtsanwälte usw. mehr als durchschnittlich an den höheren Einkommenseklassen hier beteiligt sind.

Trotz all dieser Zahlen läßt sich über die volkswirtschaftliche Herkunft des Einkommens wenig sagen. Besonders schwierig ist die Trennung zwischen Einkommen aus Kapitalvermögen und Grundvermögen durchzusühren. Beispielse weise werden Schuldenzinsen für belastetes Grundvermögen als Einkommen aus Kapitalvermögen der Gläubiger erscheinen. Und wenn trotz der starken Berschuledung des Grundbesitzes das Einkommen aus Kapitalvermögen in unserer Provinz gering ist, ist anzunehmen, daß Ostpreußen in besonders starken Maße Zinsezahler an außerostpreußische Gebiete ist.

#### IV. Ginkommensverhältnisse in den Rreisen.

Für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse in den Kreisen liegt wenig statistisches Material vor, da nur in besonderen Fällen vom statistischen Amt in den statistischen Jahrbüchern für den preußischen Staat und in der Festschrift des Königs. preußischen statistischen Bureaus Angaben veröffentlicht sind. Für die Stadtkreise allein bietet die Statistik der preußischen Einkommensteuerveranslagung mehr.

Borausgeschickt sei, daß ein Einblick in die Entwicklung der Einkom= mensverhältniffe in den einzelnen Landkreisen nicht zu gewinnen ist. Zwar liegen schon für den Durchschnitt der Steuerjahre 1899/03 Werte über die Gin= kommensverhältnisse vor, die späteren Angaben lassen sich aber nur schwer damit vergleichen. In den folgenden Tabellen find nur Zahlen für das 20. Jahrhundert gebracht. Zunächst ist (Tabelle 8) für den Jahresdurchschnitt 1905/07, für die Städte und das Land getrennt, die absolute Söhe des veranlagten steuerpflichtigen Einkommens in 1000 M angeführt. Es wird ersichtlich, durch welche Kreise in unserer ländlichen Provinz das erhebliche Überwiegen des veranlagten städtischen Einkommens zustande kommt. Hierauf noch näher einzugehen, erübrigt sich. In der gleichen Aufstellung ist für den Jahresdurchschnitt 1905/09 angegeben, wieviel Einzelsteuernde und Haushaltungsvorstände allein und einschließlich ihrer Angehörigen vom Tausend der Bevölkerung ein Einkommen von über 900 M in den Städten und auf dem Lande haben. Eine weitere Abteilung der Tabelle bringt Bahlen für das Steuerjahr 1914 und zeigt, wieviel vom Taufend der Gesamtbevölkerung und vom Tausend aller Haushaltungsvorstände und selbständigen Einzelpersonen auf die Einkommensgruppen bzw. Klassen über: 900 M, 3000 M, 6500 und 9500 M entfallen. Bedauerlich ist, daß sich die Zahlenreihen für die verschiedenen Jahre nicht miteinander vergleichen lassen, da sich 1905/09 nur die Angaben für Stadt und Land getrennt und 1914 nur für beide vereint finden.

Besonders interessieren uns hier die Ergebnisse für das Beranlagungsjahr 1914. Zunächst sind in der Aufstellung 9 Seite 45 die Kreise nach der Höhe des Anteils geordnet, der vom Tausend der Gesantbevölkerung auf die Einkommensgruppen über 900—3000 M und über 3000 M entfällt. Die Karten 1 u. 2 auf Seite 42 führen das Gleiche vor Augen.

Betrachten wir zunächst den Anteil der Gruppe mit über 900—3000 M Sinskommen. Er ist bei den 4 Stadtkreisen am größten und Königsberg steht unter ihnen an erster Stelle mit 493 % oo der Gesantbevölkerung. Fast die Hälfte der Königsberger entfällt also auf die genannte Sinkommensgruppe. Bon den Landskreisen stehen Memel, Allenstein-Land und Osterode mit über ein Drittel ihrer Bevölkerung an den ersten, dagegen Darkehmen, Gerdauen, Hendekrug, Labiau und Niederung an den letzten Stellen mit nur bis ein Fünstel der Bevölkerung in der erwähnten Gruppe.

Bei der Einkommensgruppe von über 3000  $\mathcal M$  zeigt sich zunächst, daß auch hier die 4 Stadtkreise an erster Stelle stehen. Aber Königsberg-Stadt wird vom Kreise Tilsit-Stadt, in dem  $113\,^{\rm o}/_{\rm oo}$  auf diese Gruppe entfallen, überboten. Es fols

Tabelle 8. Die Einkommensverhältnisse

| <b>Gebiet</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1905/07 betr<br>die phyfisch<br>insgesamt                                         | Sdurchschnitt<br>rug das auf<br>en Zensiten<br>veranlagte<br>e Einkommen | hatten<br>1905/09<br>und fell                                                            | im J<br>Haush<br>hitändige                     | der Bebö<br>ahresdur<br>iltungsbo<br>Einzelpei<br>bon übei                       | chschnitt<br>erstände<br>(sonen¹)                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | in den<br>Städten                                                                 | auf dem<br>Lande                                                         |                                                                                          |                                                | auf dem<br>ausschl.                                                              |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 1000                                                                              | M                                                                        |                                                                                          | der Ang                                        | ehörigen                                                                         |                                                   |
| 1. Memel                                                                                                                                                                                                                           | 5 104 73 219 1 730 767 2 044 849 2 752 2 424 1 102 1 475 3 772 1 825 1 398 1 181  | 2 259<br>                                                                | 115<br>136<br>—<br>101<br>94<br>86<br>89<br>91<br>90<br>89<br>91<br>77<br>92<br>93<br>86 | 357<br>357<br>———————————————————————————————— | 52<br>47<br>48<br>27<br>33<br>32<br>32<br>32<br>32<br>34<br>51<br>46<br>33<br>42 | 221                                               |
| I. Reg.=Bez. Königsberg .                                                                                                                                                                                                          | 99 639                                                                            | 35 179                                                                   | 119                                                                                      | 336                                            | 39                                                                               | 161                                               |
| 16. Hehdekrug 17. Niederung 18. Tilfit-Stadtkreis 19. Tilfit-Landkreis 20. Kagnit 21. Kilkallen 22. Stallupönen 23. Gumbinnen 24. Knsterdurg-Stadtkreis 25. Knsterdurg-Landkreis 26. Darkehmen 27. Ungerdurg 28. Goldap 29. Olehko | 10 066<br>822<br>1 063<br>1 308<br>4 086<br>6 996<br>676<br>929<br>1 329<br>1 018 | 2 675<br>4 036<br>————————————————————————————————————                   | <br>120<br><br>78<br>104<br>111<br>120<br>113<br><br>95<br>81<br>78<br>96                | 350<br>                                        | 41<br>43<br>                                                                     | 160<br>163<br>——————————————————————————————————— |
| II. Reg.=Bez. Gumbinnen .                                                                                                                                                                                                          | 28 291                                                                            | 31 238                                                                   | 109                                                                                      | 328                                            | 42                                                                               | 178                                               |
| 80. Lhd                                                                                                                                                                                                                            | 3 103<br>1 775<br>1 329<br>1 307<br>1 750<br>2 332<br>}<br>6 704                  | 2 218<br>1 369<br>1 313<br>1 750<br>1 678<br>1 745<br>1 866              | 109<br>108<br>103<br>86<br>102<br>84<br>96                                               | 345<br>365<br>369<br>319<br>372<br>319<br>326  | 40<br>34<br>30<br>33<br>28<br>41<br>32                                           | 193<br>167<br>166<br>175<br>158<br>216<br>180     |
| 37. Allenstein=Landkreis                                                                                                                                                                                                           | 1 797<br>4 026                                                                    | 1 992<br>2 828                                                           | 101<br>112                                                                               | 331<br>387                                     | 30<br>37                                                                         | 148<br>193                                        |
| III. Reg.=Bez. Allenstein                                                                                                                                                                                                          | 24 123                                                                            | 16 759                                                                   | 100                                                                                      | 346                                            | 33                                                                               | 176                                               |
| Krovinz Ostpreußen Staat Breußen                                                                                                                                                                                                   | 152 053<br>7 517 995                                                              | 83 176<br>3 064 741                                                      | 113<br>206                                                                               | 336<br>597                                     | 38                                                                               | 171<br>402                                        |

<sup>1)</sup> Gleichviel, ob sie zur Einkommensteuer veranlagt oder gemäß §§ 19 und 20 des Einkommensteuergeseites freigestellt worden sind.

## in den oftpreußischen Kreisen.2)

Nach dem Veranlagungsergebnis für das Steuerjahr 1914 entfielen vom Taufend

der Gesamtbevölkerung

aller Haushaltungsvorstände und selbst=
ständigen Einzelpersonen

#### auf die Einkommensgruppe

| über<br>900 <i>M</i><br>einfol. der<br>Freigestellten                                                 | iiber<br>3000 <i>M</i>                                                            | über 6500 <i>M</i>                                                                                       | über<br>9500 <i>M</i>                                                                                  | über<br>900 M<br>einsch! der<br>Freigestellten                                                        | über<br>3000 <i>M</i>                                                                  | über<br>6500 <i>M</i>                                                                             | über<br>9500 <i>M</i>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428<br>589<br>320<br>315<br>196<br>248<br>220<br>244<br>267<br>228<br>242<br>335<br>311<br>250<br>242 | 39<br>96<br>35<br>35<br>23<br>36<br>29<br>42<br>41<br>25<br>29<br>62<br>46<br>28  | 9,9<br>31,8<br>9,0<br>7,2<br>3,7<br>5,3<br>5,9<br>9,9<br>11,1<br>4,6<br>7,0<br>10,9<br>5,1<br>5,9<br>6,7 | 4,9<br>18,1<br>5,4<br>3,7<br>1,9<br>2,6<br>3,4<br>4,8<br>5,2<br>2,0<br>3,2<br>4,6<br>1,6<br>2,9<br>2,8 | 289<br>450<br>256<br>244<br>162<br>213<br>173<br>218<br>200<br>170<br>182<br>238<br>220<br>180<br>187 | 29<br>76<br>28<br>30<br>21<br>30<br>24<br>34<br>29<br>21<br>24<br>39<br>30<br>20<br>27 | 7,6<br>24,3<br>7,5<br>5,9<br>4,2<br>5,0<br>4,8<br>8,3<br>7,9<br>4,1<br>5,0<br>8,7<br>4,1<br>5,7   | 4,1<br>13,8<br>4,5<br>3,0<br>2,0<br>2,2<br>3,0<br>3,9<br>3,8<br>1,9<br>3,0<br>4,0<br>1,4<br>2,1<br>2,7 |
| 368                                                                                                   | 53                                                                                | 14,3                                                                                                     | 7,7                                                                                                    | 297                                                                                                   | 45                                                                                     | 12,4                                                                                              | 6,8                                                                                                    |
| 199<br>197<br>571<br>331<br>295<br>231<br>334<br>292<br>516<br>308<br>225<br>255<br>251<br>344        | 21<br>29<br>113<br>26<br>28<br>28<br>44<br>50<br>94<br>29<br>25<br>25<br>29<br>26 | 3,5<br>4,6<br>27,4<br>3,9<br>4,4<br>4,0<br>11,0<br>10,6<br>25,0<br>4,0<br>5,7<br>4,3<br>4,9<br>5,1       | 1,8<br>2,3<br>13,0<br>1,4<br>2,0<br>1,9<br>4,7<br>4,6<br>12,1<br>2,2<br>3,3<br>1,7<br>2,0<br>3,5       | 161<br>169<br>446<br>198<br>215<br>178<br>264<br>257<br>399<br>233<br>170<br>201<br>202<br>244        | 18<br>23<br>87<br>17<br>22<br>23<br>38<br>45<br>68<br>24<br>22<br>25<br>25<br>22       | 3,3<br>4,0<br>23,3<br>2,8<br>3,7<br>3,8<br>9,8<br>10,2<br>18,7<br>3,3<br>5,1<br>5,0<br>5,4<br>5,0 | 1,6<br>1,9<br>11,9<br>1,3<br>1,8<br>1,8<br>4,5<br>4,2<br>8,7<br>1,8<br>3,0<br>2,1<br>2,1<br>3,1        |
| 307                                                                                                   | 40                                                                                | 8,2                                                                                                      | 3,9                                                                                                    | 242                                                                                                   | 34                                                                                     | 7,7                                                                                               | 3,7                                                                                                    |
| 316<br>296<br>235<br>327<br>321<br>356<br>483<br>371<br>283<br>394                                    | 36<br>37<br>30<br>28<br>26<br>39<br>91<br>18<br>33<br>43                          | 8,1<br>6,7<br>4,7<br>4,1<br>4,1<br>5,9<br>27,0<br>1,7<br>4,9<br>8,7                                      | 3,0<br>3,1<br>1,4<br>1,3<br>1,8<br>2,6<br>12,9<br>0,7<br>2,8<br>4,2                                    | 263<br>247<br>203<br>249<br>256<br>239<br>404<br>248<br>228<br>326                                    | 34<br>32<br>26<br>24<br>25<br>28<br>73<br>15<br>29<br>40                               | 8,0<br>6,8<br>4,6<br>4,3<br>4,4<br>4,5<br>21,4<br>2,0<br>5,1<br>8,5                               | 3,1<br>2,8<br>1,4<br>1,7<br>1,7<br>1,9<br>10,1<br>0,9<br>3,0<br>4,2                                    |
| 337                                                                                                   | 37                                                                                | 7,0                                                                                                      | 3,1                                                                                                    | 269                                                                                                   | 33                                                                                     | 7,0                                                                                               | 3,1                                                                                                    |
| 342                                                                                                   | 45<br>69                                                                          | 10,6                                                                                                     | 5,4                                                                                                    | 275                                                                                                   | 39                                                                                     | 9,9                                                                                               | 5,1                                                                                                    |
| 633                                                                                                   |                                                                                   | 18,7                                                                                                     | 10,6                                                                                                   | 509                                                                                                   | 55                                                                                     | 15,7                                                                                              | 9,0                                                                                                    |

<sup>2)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat. 1907, 1909, 1915.

In den Landfreisen entfallen nach dem Beranlagungsergebnis für das Steuerjahr 1914 vom Tausendsber Gesamt=

bevölkerung auf die: Einkommensgruppe (einschließlich der Freigestellten):





Karte 1.

Karte 2.

Bermögensgruppe (einfchließlich ber Freigeftellten):





Karte 3.

gen 5. Braunsberg  $62^{\circ}/_{00}$ , 6. Gumbinnen  $50^{\circ}/_{00}$ , 7. Heilsberg  $46^{\circ}/_{00}$ , die bei alleiniger Berücksichtigung der Einkommensgruppe von über 900-3000 M erst an 18., 23. bzw. 20. Stelle stehen.

Der geringste Anteil der Bevölkerung ist in der hohen Einkommensgruppe in Angerburg, Darkehmen, Pr.-Sylau, Labiau, Hehdekrug und Allenstein-Land, 25—18°/00. Labiau, Hehdekrug und Darkehmen befinden sich auch unter den ungünftigsten Kreisen bei dem vorher behandelten Einkommen, während Allenstein-Land, hier der ungünftigste Kreis, in der Einkommensgruppe über 900 bis 3000 M unter den Landkreisen an zweitgünstigster Stelle steht.

Die Reihenfolge der Kreise in den beiden eben besprochenen Einkommens= gruppen zeigt, daß der Einkommensaufbau der Bevölkerung in den Landkreisen relatib überaus berichiedenartig ift. Aus ber Stellung unter ben Kreisen in ber einen Einkommensgruppe ist nicht etwa der Anteil der Bevölkerung in der anderen Einkommensgruppe annähernd zu bestimmen. Am bemerkbarften macht sich das bei dem oben besprochenen Kreise Allenstein-Land. Bei der Tabelle und den Karten ist weiter zu bedenken, daß dargestellt wird, wieviel vom Tausend der Gesamtbevölkerung auf die bestimmten Gruppen entfallen, d. h. zu den physischen Bersonen mit dem jedesmal angegebenen veranlagten Einkommen sind die Angehörigen hinzugerechnet. Es ift also die zur Gesamtbevölkerung in Beziehung gesetzte Größe von der Zahl der zu unterhaltenden Angehörigen beeinflußt. Sehr wohl ist der Kall denkbar, daß in einem Gebiete nur verhältnismäßig wenige Personen ein bestimmtes Einkommen haben, daß aber durch sehr hohe Zahl ihrer Angehörigen doch noch eine günftigere Verhältniszahl sich ergibt, als in einem Gebiet, in dem in Wirklichkeit relativ viel mehr Personen ein gleiches Einkommen besiten.

Die hier gebotenen Werte vermitteln zwar mancherlei Kenntnis. Es bleibt aber doch bedauerlich, daß für die Kreise aus den veröffentlichten neuesten Ansgaben das Verhältnis der Zensiten allein in einzelnen Einkommensklassen zur Gesamtbevölkerung nicht festzustellen ist. Derartige Zahlenreihen würden bei einem Vergleich mit dem vorhandenen Material wohl beweisen, daß die Größe der Haushalte in den Einkommensgruppen in den einzelnen Kreisen sich von einander unterscheidet.

In der Tabelle 8 ist auch für die Kreise angegeben, wiedeiel vom Tausend aller Haushaltungsvorstände und selbständigen Einzelpersonen auf die einzelnen steuerpflichtigen Einkommensgruppen entfallen. Es ist zunächst festzustellen, daß der Anteil fast durchweg kleiner ist, als bei der vorhergehenden Betrachtung, bei der die Angehörigen auf beiden Seiten mit einbezogen sind. Es muß also ein größerer Prozentsat von den Haushaltungsvorständen und selbständigen Einzelpersonen als von der Gesamtbevölkerung auf die Eruppe dis 900 M Einstommen entsallen. Daraus ergibt sich, daß in dieser einkommensteuersreien Eruppe die Zahl der Einzelsteuernden verhältnismäßig groß sein muß oder umzgekehrt die Haushaltungsvorstände durchschnittlich weniger Angehörige im steuertechnischen Sinne haben als in den einkommensteuerpflichtigen Eruppen.

Tabelle 9. Der Anteil der Bevölkerung in zwei Einkommens= und Bermögensgruppen an der Gefamtbevölkerung in den ostpreußischen Kreisen nach der Höhe geordnet.

Nach dem Veranlagungsergebnis für das Steuerjahr 1914 entsielen bom Tausend der Gesamtbevölkerung:

| auf die Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nťom                                                                                                                                                                                                        | mensgruppe                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf die                                               | Verm                                                                                                                                                                                              | ögensgruppe                     |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| über 900—3000 <i>M</i><br>(einschl. der Freigestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | über 3000 <i>M</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | über 6000—52 000<br>(einschl. der Freigeste           |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zelstei                                                                                                                                                                                                     | ernde und Haushal                                               | ltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gsvorstände nebst Angehörigen                         |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Eing  1. Königsberg = Stadt 2. Tilsit=Stadt 3. Henstein=Stadt 4. Allenstein=Stadt 5. Memel 6. Allenstein=Land 7. Osterode 9. Kössel 10. Tilsit=Land 11. Sensburg 12. Ortelsburg 13. Stallupönen 14. Königsberg=Land 15. Fischhausen 16. Lyd 17. Hereburg=Land 18. Braunsberg 19. Kagnit 20. Heilsberg 21. Löhen 22. Neilsberg 22. Neidenburg 23. Gumbinnen 24. Angerburg 25. Friedland 26. Goldap 27. Mohrungen 28. Heilsberg 29. Wehlau 30. Kr.=Holland 31. Hohannisburg 32. Kr.=Ghlau 33. Fillfallen 34. Rastenburg 33. Fillfallen 34. Rastenburg | 3elftet<br>493<br>458<br>422<br>389<br>353<br>351<br>318<br>317<br>305<br>299<br>295<br>280<br>280<br>279<br>273<br>267<br>265<br>250<br>242<br>230<br>222<br>222<br>213<br>212<br>207<br>205<br>203<br>202 | Tilsit-Stadt Rönigsberg-Stadt Insterburg-Stadt Mllenstein-Stadt | 113<br>96<br>94<br>91<br>62<br>50<br>46<br>44<br>43<br>42<br>41<br>39<br>37<br>36<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>32<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>28<br>28<br>28<br>28<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | Svorstände nebst An Olesko                            | 232<br>220<br>220<br>218<br>210<br>204<br>200<br>198<br>178<br>156<br>155<br>149<br>149<br>144<br>143<br>125<br>121<br>120<br>120<br>120<br>115<br>112<br>100<br>95<br>94<br>94<br>92<br>89<br>86 | Braunsberg                      | 69<br>54<br>37<br>36<br>33<br>33<br>31<br>30<br>27<br>26<br>26<br>24<br>22<br>22<br>22<br>20<br>20<br>19<br>18<br>18<br>17<br>16<br>16<br>16<br>15<br>14<br>13<br>13<br>11 |  |  |  |
| 35. Darkehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                                                                                                         | Darkehmen<br>Pr.=Ehlau                                          | 25<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedland<br>Nastenburg                               | 83<br>81                                                                                                                                                                                          | Allenstein=Land . Hendekrug     | 10<br>10                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 37. Hehbekrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178<br>173<br>168                                                                                                                                                                                           | Labiau                                                          | 23<br>21<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fischhausen<br>Königsberg-Stadt<br>Allenstein-Stadt . | 78<br>69<br>68                                                                                                                                                                                    | Löhen<br>Ortelsburg<br>Sensburg | 10<br>9<br>8                                                                                                                                                               |  |  |  |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vacation of the t                                     | 30                                                                                                                                                                                                | Compounty                       | 0                                                                                                                                                                          |  |  |  |

In einzelnen Kreisen entfällt allerdings auf die Einkommensgruppe über 6500 und über 9500 M ein größerer Prozentsatz der Einzelsteuernden und Hauß-haltungsvorstände als der Gesamtbevölkerung. Im Regierungsbezirk Königsberg kommt dies nur in Ladiau, im Bezirk Gumbinnen in Angerburg und Goldap vor. Im Regierungsbezirk Allenstein ist es eine häufigere Erscheinung, da Lyck, Lötzen, Sensburg, Ortelsburg, Allenstein-Land und Reidenburg hierfür in Betracht kommen. Die Haußhalte sind also in den genannten Einkommensklassen ver-hältnismäßig klein.

# B. Die Städte.

#### I. Allgemein.

über die Entwicklung der Einkommensverhältnisse bietet die Aufstellung S. 26 einiges. Im Jahre 1892 sind 38 062 Personen = 7,93 (11,92) % der städtischen Bevölkerung phhsische Zensiten, d. h. sie haben ein steuerpflichtiges Einkommen von über 900 M. Der Anteil an der Bevölkerung ist fortlausend dis auf 15,40 (24,43) % im Jahre 1914 angestiegen. Aber einer Erhöhung um 7,47 bei uns steht eine solche um 12,51 in Preußen gegenüber. Nicht nur der Stand, sondern auch die Fortbildung der Einkommensverhältnisse bleiben also in den ostpreußischen Städten hinter denen der preußischen zurück. Der Anteil der Zensiten mit über 3000 M Einkommen an der städtischen Bevölkerung ist von 1,56 (2,01) % im Jahre 1892 auf 2,91 (3,29) % im Jahre 1914 angewachsen. Dieser Wert hat sich dem preußischen also genähert.

Die folgende Aufstellung führt die absoluten Zahlen der Zensiten mit über 900 bis 3000 M und über 3000 M, auch nach Stadt und Land getrennt, auf und gibt an, wiediel vom Hundert der Zensiten auf die beiden Einkommensklassen entfallen. In Ostpreußen sind veranlagt physische Zensiten:

| Politische       | mit einem<br>Einfommen                |     | im Jahre       |                |                |                  |                   |                |                  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| Einteilung       | bon                                   |     | 1892           | 1896           | 1900           | 1905             | 1910              | 1913           | 1914             |  |  |  |
| in den Städten . | über 900—3000 <i>M</i><br>über 3000 " |     | 0 590<br>7 472 |                |                | 43 105<br>11 007 |                   |                | 86 806<br>20 194 |  |  |  |
| auf dem Lande.   | über 900—3000 "<br>über 3000 "        |     | 7 429<br>3 270 |                |                | 41 821<br>3 798  |                   |                | 58 155<br>7 529  |  |  |  |
| überhaupt        | über 900—3000 "<br>über 3000 "        |     |                |                |                | 84 926<br>14 805 | 115 438<br>21 586 |                |                  |  |  |  |
|                  | bom §                                 | ğun | dert           | der 3          | enfiten        | •                |                   |                |                  |  |  |  |
| in den Städten.  | über 900—3000 <i>M</i><br>über 3000 " |     | 30,37<br>19,63 | 80,14<br>19,86 | 78,66<br>21,34 | 79,66<br>20,34   | 81,04<br>18,96    | 80,83<br>19,17 | 81,13<br>18,87   |  |  |  |
| auf dem Lande.   | über 900—3000 "<br>über 3000 "        | 9.  | 91,97<br>8,03  | 92,13<br>7,87  | 91,85<br>8,15  | 91,67<br>8,33    | 89,10<br>10,90    | 88,39<br>11,61 | 88,53<br>11,47   |  |  |  |
| überhaupt        | über 900—3000 "<br>über 3000 "        |     | 36,36<br>13,64 | 86,16<br>13,84 | 85,03<br>14,97 | 85,16<br>14,84   | 84,25<br>15,75    | 83,77<br>16,23 | 83,94<br>16,06   |  |  |  |

Die absolute Zahl ift in beiden Klassen dauernd angestiegen. Über die Relativzahl ist zu sagen, daß 1892 19,63  $^{\rm o}/_{\rm o}$  der städtischen Zensiten gegenüber 13.64  $^{\rm o}/_{\rm o}$  der Zensiten überhaupt in Ostpreußen ein Einkommen von über 3000 M haben. Dieser Anteil ist in einigen Jahren etwas niedriger, in anderen wieder höher, so daß eine einheitliche Richtung in der Entwicklung nicht sestzustellen ist. 1914 sind 18,87  $^{\rm o}/_{\rm o}$  gegenüber 16,06  $^{\rm o}/_{\rm o}$  in unserer Provinz überhaupt in der genannten Einkommensklasse.

Von der städtischen Bevölkerung sind 300 083 Personen, also 43,20 (44,78)  $^{\circ}$ / $_{0}$ , Sinzelsteuernde und Haußhaltungsvorstände. Von ihnen sind 181 885 = 60,61 (42,95)  $^{\circ}$ / $_{0}$  einkommensteuersrei, weil ihr Sinkommen den Betrag von 900 M nicht überschreitet. 11 198 = 3,73 (2,48)  $^{\circ}$ / $_{0}$  sind nach den §§ 19 und 20 freigestellt, und 107 000 = 35,66 (54,57)  $^{\circ}$ / $_{0}$  gehören zu den eigentlichen Zensiten. In den ostpreußischen Städten haben also 118 198 Personen ein Sinkommen von über 900 M = 39,39 (57,05)  $^{\circ}$ / $_{0}$  der Sinzelsteuernden und Haußhaltungsporstände oder 17,02 (25,54)  $^{\circ}$ / $_{0}$  der gesamten Stadtbevölkerung und entsallen von ihnen 20 194 = 6,73 (7,35)  $^{\circ}$ / $_{0}$  der Sinzelsteuernden und Haußhaltungsporstände oder 2,91 (3,29)  $^{\circ}$ / $_{0}$  der sinzelsteuernden und Haußhaltungsporstände oder 2,91 (3,29)  $^{\circ}$ / $_{0}$  der städtischen Bevölkerung auf die Sinkommensflasse mit über 3000 M.

Ziehen wir die Angehörigen mit in unsere Betrachtung, so ergibt sich, daß von den 694 685 Personen 344  $108 = 48,53 \ (28,73)^{\circ}/_{\circ}$  zu der Gruppe mit bis 900 M Einkommen gehören,  $55\,867 = 8,04 \ (5,64)^{\circ}/_{\circ}$  zählen mit zu den Freigestellten und  $294\,710 = 42,43 \ (65,63)^{\circ}/_{\circ}$  bilden die veranlagte Bevölkerung.

350 577 Personen (einschließlich der Freigestellten) = 50,47 (71,27)  $^{0}/_{0}$  sind also in den Einkommensgruppen mit über 900~M. Bon ihnen gehören 61~050=8,79~(9,94)  $^{0}/_{0}$  der städtischen Bevölkerung in die Eruppe mit über 3000~M Einkommen.

Geht man auf die Anteile der städtischen Bevölkerung in den einzelnen Gruppen ein, so zeigt sich, daß diejenige mit 3000—6500 und 6500—9500 M bei uns fast ebenso stark als in den Städten Preußens besetzt ist. Sonst sind die Differenzen relativ groß. Nähere Angaben sind aus Tabelle 7 Seite 32, 33 zu entnehmen.

Das steuerbare Gesanteinkommen der städtischen Zensiten beträgt 267 150 631  $\mathcal{M}_{\bullet}$  Es entfallen also 2497 (2503)  $\mathcal{M}$  auf einen Zensiten . Hier ist also auf den Zensiten berechnet, das preußische Durchschnittseinkommen größer als das ostpreußische. Für Ostpreußen überhaupt ergab sich das umgekehrte Bershältnis wie wir gesehen haben. Da bei uns  $15{,}41\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  der städtischen Bevölkerung Zensiten sind, in Preußen aber  $24{,}43\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ , ist der niedrigere Durchschnittswert bei uns als überaus gering zu beurteilen.

Bählt man zu den Zensiten ihre Angehörigen, so ergeben sich auf den Kopf der veranlagten Bevölkerung 906 (932) M. Für die Regierungsbezirke sind die entsprechenden Zahlen aus der Tabelle S. 36 zu entnehmen. Ebenso ist auch das auf den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand entsallende Einkommen dort zu ersehen. Es beträgt 1197 (1581) M; auf den Kopf der städtischen Bevölke-

rung, also einschließlich der Angehörigen, sind es 517 (708) M. In beiden Fällen hat der Bezirk Königsberg die günftigsten, Allenstein dagegen die unsgünstigsten Verhältnisse. Auf die Art der Errechnung ist bei der Behandlung des Gesamteinkommens in Ostpreußen überhaupt näher eingegangen worden.

über die Arten des Einkommens bei den Personen mit mehr als 3000  $\mathcal M$  Einkommen geben die folgenden Zahlen Aufschluß.

Das Einkommen der physischen Personen mit mehr als 3000 M Einkommen in den ostpreußischen Städten im Jahre 1914.

| Art                              | M           | 0/0    |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Einkommen aus:                   |             |        |
| Kapitalvermögen                  | 34 661 376  | 20,44  |
| Grundvermögen                    | 24 539 145  | 14,47  |
| Handel, Gewerbe, Bergbau         | 48 388 941  | 28,54  |
| gewinnbringender Beschäftigung   | 61 983 982  | 36,55  |
| Gesamtbruttoeinkommen            | 169 573 444 | 100,00 |
| In Abzug zu bringendes Einkommen | 26 943 138  | 15,89  |
| Steuerpflichtiges Einkommen      | 142 630 306 | 84,11  |

Danach fließt ebenso wie in Ostpreußen überhaupt in den Städten der größte Teil des Einkommens, 36,55 °/0, aus gewinnbringender Beschäftigung. An zweiter Stelle steht aber das Einkommen aus Handel, Gewerbe und Bergbau, 28,54 °/0. Erst dann folgt das aus Kapitalvermögen, 20,44 °/0, und an letzter Stelle steht das aus dem Grundvermögen, 14,47 °/0. Bon dem hier behandelten Bruttoeinkommen sind 15,89 °/0 als Schuldenzinsen usw. abzuziehen, so daß 84,11 °/0 als steuerpslichtiges Einkommen verbleiben.

# II. Königsberg i. Pr.

Von der ostpreußischen städtischen Bevölkerung entfallen nach der Steuersveranlagung für das Jahr 1914 37,1 °/0 auf die der Stadt Königsberg. Nimmt man die städtischen Sinzelsteuernden und Haushaltungsvorstände allein, so kommen auf Königsberg sogar 41 °/0. Die Sinkommensverhältnisse unserer Provinzialhauptstadt sind also von erheblichster Bedeutung für die entsprechens den eben besprochenen städtischen Verhältnisse unserer ganzen Provinz. S sei deshalb hier noch ein überblick über die Sinkommensverhältnisse) in der Großstadt Königsberg gegeben.

<sup>1)</sup> Siehe auch: Neuhaus, Die Bewegung der steuerpslichtigen Bevölkerung und ihres Einkommens in Königsberg i. Kr. Königsberger Statistik, Jahrgang 1907. Abt. II.

Zensiten und zur Ginkommensteuer veranlagte Bevölkerung in Königsberg i. Pr. in den Jahren 1905—1914.

| Fahr | Bahl der Zensiten, d. h. der Einzels steuernden u. Hauss haltungsborstände mit über 900 M Einkommen ohne die Freigestellten  b. H. der ilber gewölkerung 900—3000 M iber 3000 M |      | entfallen                         | auf die | Die beran<br>völferung,<br>fiten und<br>gehör | d. h. Zen=<br>ihre An= | Bon 100 Köpfen<br>der beranlagten<br>Bebölferung ents<br>fallen auf die Eins<br>fommen Egruppe |      |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|      |                                                                                                                                                                                 |      | überhaupt b. H. der<br>Bebölferun |         | über<br>900—3000 <i>M</i>                     | iiber<br>3000 <i>M</i> |                                                                                                |      |  |
| 1905 | 21 667                                                                                                                                                                          | 11,1 | 77,2                              | 22,8    | 55 109                                        | 28,2                   | 76,4                                                                                           | 23,6 |  |
| 1906 | 24 250                                                                                                                                                                          | 11,0 | 77.2                              | 22,8    | $62785^{1}$ )                                 | 28.6                   | 76,2                                                                                           | 23,8 |  |
| 1907 | 30 034                                                                                                                                                                          | 13,2 | 80.7                              | 19,3    | 77 873                                        | 34,2                   | 79,4                                                                                           | 20,6 |  |
| 1908 | 35 363                                                                                                                                                                          | 15,3 | 82,6                              | 17,4    | 92 091                                        | 39,9                   | 81,4                                                                                           | 18,6 |  |
| 1909 | 37 163                                                                                                                                                                          | 15,9 | 82,8                              | 17,2    | 96 830                                        | 41,4                   | 81,2                                                                                           | 18,8 |  |
| 1910 | 38 726                                                                                                                                                                          | 16,2 | 81,8                              | 18,2    | 97 446                                        | 40,7                   | 80,3                                                                                           | 19,7 |  |
| 1911 | 39 940                                                                                                                                                                          | 16,5 | 80,8                              | 19,2    | 106 048                                       | 43,7                   | 79,4                                                                                           | 20,6 |  |
| 1912 | 42 279                                                                                                                                                                          | 17,1 | 80,6                              | 19,4    | 108 260                                       | 43,7                   | 79,0                                                                                           | 21,0 |  |
| 1913 | 46 757                                                                                                                                                                          | 18,5 | 81,3                              | 18,7    | 123 708                                       | 49,0                   | 80,0                                                                                           | 20,0 |  |
| 1914 | 49 854                                                                                                                                                                          | 19,4 | 81,3                              | 18,7    | 124 543                                       | 48,4                   | 80,0                                                                                           | 20,0 |  |

Die oben stehenden Zahlen zeigen die Entwicklung in den letzten 10 Jahren von 1905 an. Die absolute Zahl der Zensiten ist danach von  $21\,667=11,1^{\,0}/_{\rm o}$  auf  $49\,854=19,4^{\,0}/_{\rm o}$  der Bevölkerung angewachsen. Besonders erheblich ist diese Anteilsziffer von 1906 auf 1907, 1907 auf 1908 und 1912 auf 1913 gestiegen. Die großen Erhöhungen in den erstgenannten Jahren dürsten auf die Gesehesänderung von 1906 und die Eingemeindungen mit zurückzuführen sein.

Betrachtet man dagegen die Verteilung der Zensiten auf die Einkommensklassen mit über 900—3000 M und über 3000 M, so zeigt sich, daß der Anteil der ersteren zunächst etwas zugenommen hat, mit ein Zeichen dafür, daß zahlreiche Personen neu steuerpflichtig geworden sind. Auch hierbei dürste es sich teilweise um Folgen der Gesetzesänderungen handeln, auf die bereits bei der Behandlung der Einkommensteuerstatistik näher eingegangen ist. 1914 entsallen in Königsberg 81,3 % der Zensiten auf die Klasse mit über 900—3000 M und 18,7 % auf die mit über 3000 M Einkommen. Ein Vergleich mit Ostpreußen (Tabelle 5 S. 27) ergibt, daß hier 83,95 % auf die erstgenannte Klasse entfallen, die kleineren Einkommen also noch mehr überwiegen.

Bählt man zu den Zenfiten die Angehörigen, so hat man die veranlagte Bevölferung, deren Zahl von  $55\,109 = 28.2\,^{\circ}/_{\circ}$  im Jahre 1905 auf  $124\,543 = 48.4\,^{\circ}/_{\circ}$  der Gesamtbevölferung 1914 angestiegen ist. Auch hier sind besonders große Erhöhungen in den gleichen Jahren wie bei den Zensiten eingetreten. Ebenso

<sup>1)</sup> Eingemeindung der Bororte am 1. April 1905. Da die Personenstandsaufnahme für 1905 aber schon vorher stattgefunden hat, macht sich die erhöhte Bevölkerungszahl erst 1906 bemerkbar.

ist die Entwicklung des Anteils der veranlagten Bevölkerung in der Einkommensgruppe mit über 900—3000 M und über 3000 M der des Prozentsates der entsprechenden Zensitenklassen ähnlich. Aber die Anteile in der letzteren Gruppe sind bei der veranlagten Bevölkerung in allen 10 Jahren erheblicher als bei den Zensiten, ein Zeichen, daß in dieser Einkommensklasse die Zahl der Angehörigen durchschnittlich größer ist als in der tiefsten steuerpflichtigen Gruppe von über 900—3000 M.

Tabelle 10. Die Beranlagung zur Einkommensteuer in Königsberg Br. im Jahre 1914.

|                                                                                   | Einzel         |                 | und Horstände<br>nach de | ·                   | ings=<br>ommen g                          |                 | te Bevöll       | ferung          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einkommensklasse<br>b3w. ≈gruppe                                                  | über≠<br>haupt |                 | er Be=<br>rung           | steuern's<br>Hausha | : Einzel=<br>den und<br>altungs=<br>tände | über≠<br>haupt  | 11              | er Be=          |
|                                                                                   |                | König8=<br>berg | Dst=<br>preußen          | Königs=<br>berg     | Dst=<br>preußen                           |                 | Aönigs=<br>berg | Dst=<br>preußen |
| A. Einkommensteuerfrei:                                                           |                |                 |                          |                     |                                           |                 |                 |                 |
| a) weil das Einkommen<br>900 M nicht überschreitet                                | 67 631         | 26,28           | 25,39                    | 54,94               | 72,51                                     | 105 692         | 41,07           | 65,79           |
| b) nach §§ 19 und 20 frei-<br>gestellt                                            | 5 620          | 2,18            | 1,14                     | 4,56                | 3,25                                      | 27 146          | 10,54           | 6,36            |
| Zusammen A                                                                        | 73 251         | 28,46           | 26,53                    | 59,50               | 75,76                                     | 132 838         | 51,61           | 72,15           |
| B. Zur Einkommensteuer<br>veranlagt in der Einkom-<br>mensgruppe von mehr<br>als: |                |                 |                          |                     |                                           |                 |                 |                 |
| 900- 3000 %                                                                       | 40 549         | 15,77           | 7,13                     | 32,95               | 20,35                                     | 99 748          | 38,76           | 23,35           |
| 3 000— 6 500 "<br>6 500— 9 500 "                                                  | 6 312<br>1 294 | 2,45<br>0,50    | 1,02                     | 5,13                | 2,91                                      | 16 619<br>3 508 | 6,47<br>1,36    | 3,45            |
| 9500— 30500 "                                                                     | 1427           | 0,55            | 0.15                     | 1,15                | 0,48                                      | 3 903           | 1,51            | 0.46            |
| 30 000—100 000 ",                                                                 | 235            | 0,09            | 0,02                     | 0,19                | 0,06                                      | 666             | 0,26            | 0,07            |
| 100 000 "                                                                         | 37             | 0,01            | 0,003                    |                     | 0,008                                     | 99              | 0,03            | 0,008           |
| Zusammen B                                                                        | 49 854         | 19,37           | 8,49                     | 40,50               | 24,24                                     | 124 543         | 48,39           | 27,85           |
| Zusammen A+-B                                                                     | 123 105        | 47,83           | 35,02                    | 100,00              | 100,00                                    | 257 381         | 100,00          | 100,00          |

Für das Jahr 1914 ist in Tabelle 10 noch die Verteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände und der Gesamtbevölkerung auf die verschiedenen Ginkommensklassen bzw. sgruppen usw. durch absolute und relative Zahlen eingehend dargelegt. Die beigefügten Anteilsziffern für Oftpreußen lassen die erheblichen Unterschiede zugunsten Königsbergs hervortreten. So

<sup>1)</sup> Tabelle 8 S. 40, 41 ermöglicht Vergleicke mit den drei andern oftpreußischen Stadtfreisen. Dabei ist zu beachten, daß in Aufstellung 8 in der Einkommensgruppe über 900 M die Freigestellten eingeschlossen sind.

find z. B. 19,37 °/0 der Königsberger Bevölkerung mit Einkommen von über 900 M als Zensiten veranlagt, bei Einschluß der Angehörigen gehören 48,39°/0 der Bevölkerung unserer Provinzialhauptstadt zu der gleichen Gruppe, während cs in Ostpreußen insgesamt nur 8,49°/0 bzw. 27,85°/0 sind. Ein weiteres Eingehen auf Einzelheiten erübrigt sich.

#### C. Das Land.

Im Jahre 1892 gibt es 40 699 ländliche physische Zensiten in Oftpreußen = 2,83 (5,68) % der Landbevölkerung. Die absolute Zahl dieser Zensiten ist fortlausend bis auf 65 684 = 4,90 (13,22) % der ländlichen Bevölkerung im Jahre 1914 gestiegen. Der Anteil beträgt demnach bei uns fast nur ein Drittel des preußischen (Tabelle S. 26). Weiter steht einer Erhöhung um 2,07 bei uns, eine solche um 7,54 im entsprechenden Staatsdurchschnitt gegenüber. Auch der Anteil der Zensiten mit über 3000 M Sinkommen ist nur von 0,23 (0,44) % der Landbevölkerung im Jahre 1892 auf 0,56 (1,09) % im Jahre 1914 angewachsen. Unser Land bleibt also in der Entwicklung der Einkommensberhältnisse immer mehr hinter dem Staatsdurchschnitt zurück.

Ferner zeigt die Tabelle auf Seite 46, daß 1892 von den auf dem Lande veranlagten Zensiten nur  $8.03\,^{\circ}/_{\circ}$  ein Einkommen von über  $3000\,$ M haben, also noch nicht halb so viel wie in unseren Städten. Abgesehen von einem kleinen Rückgang im Jahre 1896 ist dieser Anteil aber ständig angewachsen, so daß 1914  $11.47\,^{\circ}/_{\circ}$  in der gleichen Lage sind. Hier ist also eine günstigere Entwicklung als in den Städten festzustellen.

Bon der ländlichen Bevölkerung find  $412\,273$  Personen  $=30,77\,(34,42)\,^{\circ}/_{\circ}$  Sinzelsteuernde und Haußhaltungsvorstände (Tabelle 7 S. 32, 33). Bon ihnen sind  $334\,625=81,17\,(56,65)\,^{\circ}/_{\circ}$  steuersrei, weil ihr Sinkommen den Betrag von  $900\,$ M nicht überschreitet.  $11\,964=2,90\,(4,94)\,^{\circ}/_{\circ}$  sind nach den §§ 19 und 20 freigestellt und  $65\,684=15,93\,(38,40)\,^{\circ}/_{\circ}$  sind eigentliche Zensiten. Auf dem Lande in Ostpreußen haben also  $77\,648$  Personen ein Sinkommen von über  $900\,$ M= $18,83\,(43,34)\,^{\circ}/_{\circ}$  der Sinzelsteuernden und Haußhaltungsvorstände oder  $5,79\,(14,92)\,^{\circ}/_{\circ}$  der Bevölkerung. Unter ihnen sind  $7529=1,82\,(3,16)\,^{\circ}/_{\circ}$  der Sinzelsteuernden und Haußhaltungsvorstände oder  $0,56\,(1,09)\,^{\circ}/_{\circ}$  der Ländelschen Bevölkerung mit Sinkünsten von über  $3000\,$ M veranlagt (S. 26).

Ziehen wir die Angehörigen mit in unsere Betrachtung, so ergibt sich, daß von der 1339814 Personen betragenden ländlichen ostpreußischen Bedölkerung 994348=74,22 (44,17) % zu der Gruppe mit bis 900 M Einkommen gehören. 73497=5,48 (9,95) % zählen zu den Freigestellten und 271969=20,30 (45,87) % bilden die veranlagte Bedölkerung. Es gehören also einschließlich der Freigestellten 345466=25,78 (55,82) % zu den Gruppen mit über 900 M Einkommen und nur 30637 von ihnen=2,28 (4,08) % der Bedölkerung sind in der Gruppe mit über 3000 M.

Geht man auf die Anteile der ländlichen Bevölkerung in den einzelnen Sinkommensgruppen ein, so zeigt sich, daß diese bei uns stets wesentlich hinter denen im Staate zurückbleiben.

In einem Teil der Aufstellungen sind Angaben für die ländlichen Gemeinden mit über und bis 2000 Einwohnern getrennt gebracht worden. Schon bei der Besprechung der statistischen Grundlagen ist auf die Bedeutung dieser Trennung eingegangen. Hier sei nur kurz erwähnt, daß in den ländlichen Gemeinden mit über 2000 Einwohnern in unserer Prodinz nur eine Bedölsterung von 39 723 Personen lebt, die im Vergleich zu den 1 300 091 Bewohnern der sonstigen ländelichen Gemeinden so wenig in Betracht kommt, daß auf die getrennte Behandlung hier verzichtet werden kann.

Das steuerbare Gesamteinkommen der ländlichen Zensiten beträgt 127 932 188 M, das Durchschnittseinkommen eines Zensiten (Tabelle S. 36) 1948 (1909) M. Im Gegensatz zu den Städten ist auf dem Lande das Durchschnittseinkommen bei uns größer als in Preußen. Es muß aber hierbei besdacht werden, daß von der ostpreußischen ländlichen Bevölkerung nur 4,90 % Zensiten sind gegenüber 13,22 % auf dem Lande in Preußen.

Zählt man zu den Zensiten die Angehörigen, so ergeben sich auf den Kopf der veranlagten Bevölkerung 470 (550) M. Für die Regierungsbezirke sind die entsprechenden Zahlen aus der erwähnten Aufstellung zu entnehmen. Sensio ist auch das Einkommen auf den Sinzelsteuernden und Haushaltungsvorstand dort zu ersehen. Es beträgt 702 (1033) M; auf den Kopf der gesamten ländlichen Bevölkerung berechnet sind es sogar nur 216 (355) M. Danach ist das Durchschnittseinkommen in Ostpreußen Land noch nicht halb so groß als in Ostpreußen Stadt.

über die Arten des Einkommens bei den Personen mit mehr als 3000 *M* Einkommen geben die folgenden Zahlen Aufschluß.

Das Einkommen der physischen Personen mit mehr als 3000 M Einkommen auf dem Lande in Oftpreußen im Jahre 1914.

| Art                              | M          | 0/0    |
|----------------------------------|------------|--------|
| Einkommen aus:                   |            |        |
| Kapitalvermögen                  | 11 392 008 | 15,37  |
| Grundvermögen                    | 41 743 996 | 56,33  |
| Handel, Gewerbe, Bergbau         | 7 118 440  | 9,61   |
| gewinnbringender Beschäftigung   | 13 846 445 | 18,69  |
| Gesamtbruttveinkommen            | 74 100 889 | 100,00 |
| In Abzug zu bringendes Ginkommen | 25 699 076 | 34,68  |
| Steuerpflichtiges Einkommen      | 48 401 813 | 65,32  |

Danach fließt auf dem Lande in vollkommenem Gegensatz zu den Städten, wie auch zu erwarten ift, der größte Teil des Einkommens aus dem Grundvermögen, 56,33 %. An zweiter Stelle folgen die Einkunfte aus gewinnbringender Beschäftigung, 18,69 %. Weiter steuert das Kapitalvermögen 15,37 % bei und an letter Stelle steht das Einkommen aus Handel, Gewerbe und Bergbau mit nur 9,61 º/0.

Von dem Gesamtbruttoeinkommen sind 34,68 °/0 (Schuldenzinsen usw.), also ein bedeutend größerer Teil als in den Städten, in Abzug zu bringen. Als steuerpflichtiges Einkommen bleiben bei den physischen Personen mit mehr als 3000 M Einkommen hier also nur 65,32%, des erfaßten Einkommens übrig.

# Drittes Rapitel.

# Einkommen der nicht physischen Personen.

Aus der Beranlagungsstatistik sind auch Angaben über die Einkommens= verhältnisse der nicht physischen Versonen zu entnehmen, auf die hier kurz ein= gegangen sei.

Im Jahre 1914 find 305 unter § 1 des Einkommensteuergesetzes in seiner jetigen Form fallende nicht physische Personen in Oftpreußen ermittelt. Bon diesen sind aber 127 wegen eines steuerpflichtigen Ginkommens von nicht über 900 M und 7 Gesellschaften m. b. H., deren Gesellschafter ausschließlich aus öffentlichen Korporationen bestehen oder deren Einkunfte ausschließlich gemein= nütigen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zweden dienen, im ganzen also 134 steuerfrei. Mithin bleiben 171 wirklich steuerpflichtig. Bei ihnen beträgt im letten der Durchichnittsberechnung zugrunde gelegten Geschäftsighre:

| the refrest per Surallalititisperealituid Judianipe deredient Schalts fabre. |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. das eingezahlte Aftienkapital bzw. die Summe der                          |
| Geschäftsanteile oder des Grundkapitals 101 416 384 M,                       |
| 2. die Summe der zur Verteilung von Aktienzinsen,                            |
| Dividenden, Ausbeuten usw. an die Mitglieder ver-                            |
| wendeten überschüffe                                                         |
| 3. die Summe der zur Schulden= oder Kapitaltilgung,                          |
| zur Verbesserung oder Geschäftserweiterung, zur                              |
| Bildung der Reservesonds und zu außerordentlichen                            |
| Abschreibungen verwendeten überschüffe 2006 456 M,                           |
| 4. die Gesamtsumme der bei der Einkommensberech=                             |
| nung berücksichtigten Überschüffe                                            |
| 5. der Abzug von $3\frac{1}{2}^{0}/_{0}$                                     |
| Nach dem Durchschnitt der letzten drei für die Veranlagung maßgebenden       |
| Jahre beträgt das Durchschnittseinkommen 11 269 193 M. Davon sind            |
| 10 162 497 M steuerpflichtiges Einkommen.                                    |

Die Tabelle 11 zeigt die Beteiligung der einzelnen Arten der nichtphysischen Versonen an dem Gesamtergebnis. Der Zahl nach nehmen die Gesellschaften

Tabelle 11. Die nichtphysischen Personen in Ostpreußen nach der Einstemmensteuerveranlagung 1905—1914.1)

|                                                                                                                                                                    | Anzal                                                                     | jl der                                                                             | Durch=                                                                                     | Steuer=                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | vorhandenen<br>fteuer=<br>pflichtigen<br>nicht=<br>phhfifchen<br>Perfonen | veranlagten<br>nicht<br>phhfilchen<br>Zenfiten<br>(über 900 <i>M</i><br>Einkommen) | fchnittsein=<br>kommen der<br>für die Ver=<br>anlagung<br>maßgeben=<br>den Jahre           | pflichtiges<br>Einkommen <sup>2</sup> ).<br>nach dem<br>Durchschnitt<br>der maß=<br>gebenden<br>Fahre |
| 1. Aftiengesellschaften und Koms<br>manditgesellschaften auf Aftien                                                                                                | 75                                                                        | 42                                                                                 | 10 426 587                                                                                 | 7 173 368                                                                                             |
| 2. Berggewerkschaften                                                                                                                                              |                                                                           | -                                                                                  |                                                                                            | **************************************                                                                |
| 3. Eingetragene Genossenschaften<br>mit über den Kreis ihrer Mitz<br>glieder hinausgehendem Gez<br>schäftsbetriebe                                                 | 34                                                                        | 25                                                                                 | 793 579                                                                                    | 612 572                                                                                               |
| 4. Bereine, einschl. eingetragener Genoffenschaften, zum gemeins samen Sinkaufe von Lebenssoder hauswirtschaftlichen Bestürfnissen im großen und Abslaß im kleinen | 6                                                                         | 2                                                                                  | 49 027                                                                                     | 46 435                                                                                                |
| 5. Gesellschaften mit beschränkter Haftung                                                                                                                         | 190                                                                       | 102                                                                                | 2 330 122                                                                                  | 2 330 122                                                                                             |
| mir v Stadt                                                                                                                                                        | 287                                                                       | 161                                                                                | 10 477 050                                                                                 | 9 463 340                                                                                             |
| Nicht physiche Per-                                                                                                                                                | 18                                                                        | 10                                                                                 | 792 143                                                                                    | 699 157                                                                                               |
| sonen 1914 überhaupt                                                                                                                                               | 305                                                                       | 171                                                                                | 11 269 193                                                                                 | 10 162 497                                                                                            |
| 1913                                                                                                                                                               | 278                                                                       | 158                                                                                | 10 140 546                                                                                 | 9 062 852                                                                                             |
| 1912                                                                                                                                                               | 251                                                                       | 139                                                                                | 8 987 572                                                                                  | 7 747 927                                                                                             |
| 1911                                                                                                                                                               | 215                                                                       | 119                                                                                | 8 239 783                                                                                  | 7 028 168                                                                                             |
| 1910                                                                                                                                                               | 192                                                                       | 108                                                                                | 6 944 252                                                                                  | 6 225 208                                                                                             |
| 1909                                                                                                                                                               | 193                                                                       | 106                                                                                | 6 410 609                                                                                  | 5 818 814                                                                                             |
| 1908                                                                                                                                                               | 180                                                                       | 105                                                                                | $\begin{array}{ c c c c c c } \hline 6 & 456 & 943 \\ 5 & 534 & 916 \\ \hline \end{array}$ | 5 947 085<br>4 488 072                                                                                |
| 1907<br>1906                                                                                                                                                       | 182                                                                       | 106                                                                                | 4 378 411                                                                                  | 2 951 118                                                                                             |
| 1905                                                                                                                                                               |                                                                           | 39                                                                                 | 4616511                                                                                    | 2 951 118 2 873 962                                                                                   |
| 1909                                                                                                                                                               |                                                                           | 33                                                                                 | 4010311                                                                                    | 1 2010 302                                                                                            |

<sup>1)</sup> Statistif der preußischen Einkommensteuerveranlagung 1905—1914.

<sup>2)</sup> Siehe S. 5, Absat 1.

mit beschränkter Haftpflicht den größten Teil ein. In der Summe des Einskommens werden sie aber von den Aktiengesellschaften erheblich übertroffen.

Bei der Verteilung auf Stadt und Land ergibt sich, daß 161 veranlagte nichtphysische Personen in den Städten zur Steuer herangezogen sind. Ihr Durchschnittseinkommen beträgt 10 477 050 M, während sich das steuerpflichtige Einkommen auf 9 463 340 M besäuft.

Für das Land bleiben 10 Personen übrig mit 792 143 M Durchschnittseinkommen der für die Veranlagung maßgebenden Jahre und 699 157 M steuerspslichtigem Einkommen. In der erwähnten Ausstellung wird auch ein Einblick in die sämtlichen Veranlagungen seit 1905 für unsere Provinz ermöglicht. Sierbei tritt das Ansteigen der Zahl der nichtphysischen Personen von 1906 auf 1907, eine Folge der Gesegesänderung von 1906, stark hervor. Auch die Jahre von 1911 an lassen eine erhebliche Steigerung erkennen.

über die Anzahl der nicht physischen Versonen in den einzelnen Einkommensklassen im Jahre 1914 geben folgende Zahlen Ausschluß:

|      | Im  | Nicht physische<br>Personen |          |    |   |  |       |    |    |     |
|------|-----|-----------------------------|----------|----|---|--|-------|----|----|-----|
| mehr | als | 900—                        | 3 000    | M  |   |  |       |    |    | 24  |
| 11   | "   |                             | 6 500    |    |   |  |       |    |    | 21  |
| "    | ,,  | 6 500-                      |          |    |   |  |       |    |    | 22  |
| 11   | 11  | 9 500—                      | 30 500   | "  |   |  |       |    |    | 59  |
| 99   | "   | 30 500—                     | 100 000  | #  |   |  |       |    |    | 28  |
| 11   | **  | 100 000—                    | 500 000  | "  |   |  |       |    |    | 11  |
| "    | **  | 500 000-1                   | 000 000  | ** |   |  |       |    |    | 5   |
|      |     | mehr als 1                  | 000 000  | ** |   |  |       |    |    | 1   |
|      |     |                             | nit mehr |    | _ |  | <br>_ | nm | en | 171 |

# Viertes Rapitel.

# Vermögen der physischen Personen.

# A. Gesamtgebiet.

# I. Entwicklung und Stellung zu den übrigen Provinzen.

Es sind neun Veranlagungen zur Ergänzungssteuer vorgenommen worden, aus denen sich ein Einblick in die Entwicklung der Vermögensverhältnisse gewinnen läßt.

Bei der ersten Veranlagung im Jahre 1895/96 sind in Ostpreußen 47 616 Personen zur Ergänzungssteuer herangezogen, bei der letzten für den

Beitraum 1914/16 bagegen 72 876. Die absolute Jahl ber Zensiten hat also um  $53,05~(68,40)~^{\rm o}/_{\rm o}$  zugenommen.

Nimmt man zunächst die Provinz Ostpreußen als Ganzes, so ergibt sich aus der folgenden Tabelle, daß der Anteil der veranlagten Zensiten, d. h. der

Die zur Ergänzungssteuer veranlagten Zensiten betragen Hundertteile der Gesamtbevölkerung am Ansang der jedesmaligen Zeitspanne:

| •         | in d       | en      | in den     | ländlid                           | hen Gem                                 | einden       | auf t      |           | *************************************** |         |
|-----------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| Zeitraum  | Stäb       | ten     |            | 2000 bis 2000<br>vohner Einwohner |                                         | Lan<br>zufam |            | überhaupt |                                         |         |
|           | Ostpreußen | Preußen | Ostpreußen | Preußen                           | Ostpreußen                              | Preußen      | Ostpreußen | Preußen   | Ostpreußen                              | Preußen |
|           |            |         |            |                                   |                                         |              |            |           |                                         |         |
| 1895/1896 | 3,33       | 4,18    |            |                                   |                                         |              | 2,17       | 3,44      | 2,47                                    | 3,74    |
| 1896/1897 | 3,33       | 4,14    |            |                                   | _                                       | _            | 2,15       | 3,43      | 2,45                                    | 3,72    |
| 1897/1898 | 3,39       | 4,11    |            |                                   | *************************************** | automotive ( | 2,14       | 3,42      | 2,47                                    | 3,70    |
| 1899/1901 | 3,41       | 4,08    | _          |                                   | simmer                                  | _            | 2,18       | 3,45      | 2,52                                    | 3,71    |
| 1902/1904 | 3,50       | 4,10    |            |                                   | ,                                       | - Committee  | 2,16       | 3,49      | 2,54                                    | 3,75    |
| 1905/1907 | 3,59       | 4,10    |            | -                                 |                                         |              | 2,16       | 3,56      | 2,58                                    | 3,80    |
| 1908/1911 | 3,70       | 4,13    | -          |                                   |                                         |              | 2,31       | 3,80      | 2,75                                    | 3,95    |
| 1911/1913 | 3,89       | 4,29    | 2,73       | 3,51                              | 2,88                                    | 5,02         | 2,88       | 4,58      | 3,21                                    | 4,44    |
| 1914/1916 | 4,14       | 4,41    | 3,21       | 3,67                              | 3,30                                    | 5,54         | 3,29       | 4,98      | 3,58                                    | 4,71    |

Personen mit über 6000 M Vermögen, abzüglich der auf Grund der §§ 17 und 19 Freigestellten, an der oftpreußischen Gesamtbevölkerung ständig angewachsen ift. Ein kleiner Rückgang bei der zweiten Veranlagung ist zweifellos auf Ursachen zurückzuführen, die in der Neuheit der Ergänzungssteuerveranlagung beruhen. Bei diefer zweiten Veranlagung für das Jahr 1896/97 find 2,45%, der Bevölkerung als ergänzungssteuerpflichtig angesetzt, ein Anteil der für die letzte Periode 1914/16 auf 3,58 gestiegen ist. Der größte Teil der Erhöhung um 1,13 entfällt aber auf die Veranlagungsperioden seit 1908/11. Die Zahlen für den Staatsdurchschnitt find höher, die Richtung der Bewegung aber ift die gleiche. Zwar bringt in Preußen auch noch die dritte Veranlagung 97/98 einen weiteren Rückgang des Anteils auf 3,70%, von da an ist aber eine Steigerung auf 4,71 °/0, also um 1,01, bis zur letten Periode festzustellen. Wenn diese Er= höhung auch etwas geringer als in Oftpreußen ist, so ist sie doch als günstiger zu beurteilen, da die Bevölkerung des gesamten Staates sich außerordentlich vermehrt hat, während sie in Ostpreußen nur wenig angestiegen ist. Ein weiteres Eingehen auf die für die Beurteilung der Wohlftandsverhältnisse höchst wichtigen Bevölkerungsfragen ist hier nicht nötig, da diese im dritten Teile der Denkschrift eingehend behandelt sind.

Neben der dauernden prozentualen Zunahme der ergänzungssteuerpfliche tigen Zensiten an der ostpreußischen Bevölkerung ist aber auch noch festzustellen, daß in der Verteilung der Zensiten auf die einzelnen Vermögensgruppen eine Anderung eingetreten ift. Die nachstehende Tabelle gibt für alle Ergänzungsteuerperioden an, wie sich die Zensiten auf neun Vermögensklassen verteilen. Der Anteil der untersten Vermögensgruppe von 6000 bis 20 000 M steigt zusnächst bis 1897/98 an, hat hier 56,01 °/0 aller Zensiten inne und sinkt dann dauernd bis zur letzten Veranlagung auf 45,97 (48,24) °/0.

Ergänzungsfteuerveranlagung in Oftpreugen.1)

|                                                                                                                   | Verans<br>Zensit                                                             | Veranlagt sind zur Ergänzungssteuer mit einem Vermögen<br>bon mehr als |                                                    |                                                    |                                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Veran=<br>lagungs=<br>Zeitraum                                                                                    | Anzahl                                                                       | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Be=<br>völke=                       | 6000<br>bis<br>20000                               | 20000<br>bis<br>32000<br>M                         | 32000<br>bis<br>52000                                                | 52000<br>bis<br>100000<br>M                                  | 100 000<br>bis<br>200 000                                    | 200 900<br>bis<br>500 000                                    | 500 000<br>bis<br>1 000 000                                  | 1 000 000<br>bis<br>2000 000                                 | 2000000                                                      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                              | rung                                                                   | Prozent der Zensiten                               |                                                    |                                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |  |
| 1895/1896<br>1896/1897<br>1897/1898<br>1899/1901<br>1902/1904<br>1905/1907<br>1908/1910<br>1911/1913<br>1914/1916 | 47 616<br>47 879<br>48 396<br>49 188<br>49 807<br>50 834<br>53 964<br>64 399 | 2,47<br>2,45<br>2,47<br>2,52<br>2,54<br>2,58<br>2,75<br>3,21           | 55,05<br>56,01<br>55,97<br>54,72<br>54,29<br>52,31 | 19,88<br>19,09<br>18,78<br>19,15<br>19,29<br>18,81 | 12,41<br>12,14<br>12,03<br>11,93<br>12,38<br>12,38<br>13,49<br>14,51 | 7,72<br>7,70<br>7,69<br>7,58<br>7,94<br>8,19<br>9,05<br>9,45 | 3,31<br>3,25<br>3,22<br>3,40<br>3,57<br>3,64<br>3,90<br>3,79 | 1,50<br>1,51<br>1,48<br>1,55<br>1,72<br>1,66<br>1,85<br>1,63 | 0,33<br>0,32<br>0,32<br>0,35<br>0,36<br>0,38<br>0,40<br>0,37 | 0,11<br>0,11<br>0,11<br>0,11<br>0,11<br>0,12<br>0,15<br>0,14 | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05 |  |  |
| Ostpreußen<br>Preußen                                                                                             | 72 876<br>1 940 495                                                          | 3,58<br>4,71                                                           |                                                    | 1                                                  | 16,42<br>14,03                                                       | , .                                                          | 4,60<br>5,31                                                 | 1,89<br>2,75                                                 | 0,39<br>0,78                                                 | 0,15<br>0,32                                                 | 0,06<br>0,18                                                 |  |  |

Der Anteil in der folgenden Vermögensgruppe von 20 000 bis 32 000 M hat keine großen Änderungen erfahren. Der Prozentsat schwankt um 19 °/0. Für 1914/16 sind es 18,65 (17,33) °/0. Bei den nächst höheren Vermögen von 32 000 bis 52 000 und 52 000 bis 100 000 M sinkt der auf sie entsallende Prozentsat der Zensiten zunächst bis zur Veranlagung 1899/01 ein wenig bis auf 11,93 bzw. 7,58. Dann ist aber fortlausend eine Zunahme festzustellen bis auf 16,42 (14,03) bzw. 11,87 (11,05) °/0 bei der neusten Veranlagung. Auch bei den Vermögensgruppen über 100 000 M ist im allgemeinen eine Steigerung des Anteils der Zensiten, der auf sie entsällt, zu erkennen. Bei den früheren Gruppen tritt diese Verwegung allerdings deutlicher hervor. Da die absolute Zahl der Zensiten in den höheren Vermögensgruppen an und für sich niedriger ist, ist dies leicht verständlich.

Bis jett haben wir allein die Zensiten zur Bevölkerung in Beziehung gesett. Zählen wir zu den Zensiten ihre Angehörigen, so ergeben sich andere Werte. Unserer Ansicht nach sind die ersten Zahlen aber für die Erkenntnis der Wohlstandsverhältnisse wichtiger, da bei dem Anteil der Bevölkerungsgruppen mit bestimmtem Vermögen die Zahl der Angehörigen die Anteilszissern entscheidend

<sup>1)</sup> Für einen Teil der Jahre konnten die Zahlen den Statistiken der preußischen Ersgänzungssteuerberanlagungen entnommen werden.

beeinflußt und auf diese Weise Gebiete, bloß weil durchschnittlich weniger Angehörige auf den Zensiten entfallen, möglicherweise leistungsunfähiger erscheinen als Gegenden, in denen die Angehörigenzahl bei den Zensiten der entsprechenden Vermögenstlassen groß ist. Die jeht übliche Statistik ist nicht eingehend genug. Sie verursacht leicht Trugschlüßse. Es dürfte sich für die Beantwortung der Fragen der Vermögensbesteuerung die Notwendigkeit ergeben, sür die Vermögensklassen Untergruppen zu bilden nach der Ropfzahl der, wenn auch nicht als Besither, so doch als Angehörige in Wahrheit am Vermögen teilhabenden Versonen.

Das könnte etwa in folgender Form geschehen:

|            | Bermöge    | ensklasse n | nit über 5 | 52 000- | -100 000  | M   | Einzel=<br>fteuernde<br>undHaus=<br>haltungs=<br>borftände | Einzel-<br>fteuernde<br>undHaus-<br>haltungs-<br>borftände<br>nebst An-<br>gehörigen |
|------------|------------|-------------|------------|---------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ein     | zelsteuern | de und Ho   | ushaltuna  | sv. ohn | e Angehör | iae |                                                            |                                                                                      |
| b)         | "          | "           | "          | •       | 1—2 An    | 0   |                                                            |                                                                                      |
| <b>c</b> ) | .,,        | "           | "          |         | 3-4       | , , |                                                            |                                                                                      |
| d)         | <b>1</b> 1 | 71          | **         | **      | 5-6       | "   |                                                            |                                                                                      |
|            | ,, .       | ,,          | . "        | 17      | 7-8       | 81  |                                                            |                                                                                      |
| e)         | **         |             |            |         |           |     |                                                            |                                                                                      |
| e)<br>f)   | n .        | **          | "          | ,,      | 9-10      | **  |                                                            |                                                                                      |

Hieraus wird ersichtlich, daß die Tatsache der Zugehörigkeit zu einer beftimmten Vermögensklasse noch recht wenig sagt. Die Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände in Gruppe a besitzen beispielsweise im allgemeinen eine ganz andere Leistungsfähigkeit als die in Gruppe g.

Da eine so eingehende Gliederung der veranlagten Bevölkerung, wie schon oben gesagt, disher nicht besteht, müssen wir uns mit weniger begnügen. Zählen wir zu den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen, die mit über 6000 M Vermögen veranlagt sind, ihre Angehörigen und sehen wir diese Zahl zur Gesamtbevölkerung am Ansang des jedesmaligen Zeitraumes in Beziehung, so ergibt sich, daß bei der Veranlagung

zur Ergänzungssteuer herangezogen sind. Also stets weniger als im Staate. In Oftpreußen ist der Anteil bis 99/01 gewachsen, sinkt dann bis 05/07

und steigt weiter rasch an. In Preußen geht er bagegen bis 1905/07 langsam herab und erhöht sich erst bann stark. Das ungleiche Bevölkerungswachstum in unserer Provinz und im Staate ist mit als Ursache bieser ungleichmäßigen Entwicklung anzusehen.

Für die letzte Periode 1914/16 wollen wir noch feststellen, wie sich unsere Provinz ins Ganze eingliedert. Es ergibt sich bei dem Vergleich des ergänzungssteuerpflichtigen Bevölkerungsteiles in Ostpreußen mit dem der übrigen Provinzen, daß unser Gebiet wie die folgende Aufstellung zeigt, an drittletzter Stelle steht.

Von der Gesamtbevölkerung sind Hundertteile im Jahre 1914 zur Ergänzungs= steuer herangezogen (Zensiten und Angehörige):1)

| Gebiet                                                                                                                                                   | Städten                                                                                                                   | meii<br>über 2000                                                                                          | hen Ge=<br>1den<br>bis 2000<br>ohnern                                                                               | auf dem<br>Lande<br>zu=<br>fammen                                                                            | über=<br>haupt                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                            | 6                                                                                                                |
| Reg.=Bez. Königsberg                                                                                                                                     | 11,23<br>12,57<br>12,88<br>11,84                                                                                          | 7,88<br>13,30<br>10,52                                                                                     | 13,30<br>16,27<br>17,27<br>15,46                                                                                    | 13,10<br>16,14<br>17,22<br>15,32                                                                             | 12,26<br>15,33<br>16,01<br>14,13                                                                                 |
| Westpreußen Stadtkreis Berlin Brandenburg Bonmern Bosen Schlesien Schleswig-Polstein Hannover Westfalen Hespen-Massau Heinprovinz Hohenzollernsche Lande | 12,57<br>6,65<br>13,42<br>14,86<br>14,60<br>12,45<br>14,55<br>13,14<br>15,61<br>12,68<br>18,78<br>12,74<br>29,26<br>12,98 | 11,21<br><br>13,02<br>12,10<br>7,99<br>8,36<br>12,44<br>22,65<br>16,40<br>14,06<br>18,92<br>16,19<br>27,06 | 19,44<br>— 22,35<br>20,90<br>22,09<br>15,94<br>23,88<br>28,38<br>30,62<br>30,42<br>26,87<br>31,58<br>40,04<br>23,43 | 18,81<br><br>18,53<br>20,42<br>21,55<br>13,63<br>21,78<br>27,09<br>28,87<br>19,53<br>25,72<br>23,18<br>39,59 | 16,51<br>6,65<br>15,88<br>17,90<br>19,08<br>13,21<br>18,12<br>20,25<br>23,39<br>16,46<br>22,28<br>17,34<br>38,08 |

Nur im Stadtkreis Berlin (6,65) und in Schlesien (13,21) ist ein geringerer Prozentsatz der Bevölkerung zur Ergänzungssteuer herangezogen. Ein wenig besser als wir stehen Brandenburg (15,88) und Westfalen (16,46) da. Den höchsten Prozentsatz hat Hohenzollern mit 38,08 °/0 zur Ergänzungssteuer herangezogener Bevölkerung. Es folgen Hannover (23,39) und Hessen-Nassau (22,28 Prozent).

<sup>1)</sup> Spalte 2—5 siehe Statistik der Ergänzungssteuer=Veranlagung. 1914/16, S. XXVIII.

#### II. Veranlagungsergebnisse für den Zeitraum 1914/16.

Wir kommen nun zur Behandlung der ostpreußischen Vermögensverhältnisse selbst, in die Aufstellung Tabelle 12 über die Verteilung des Vermögens in Ostpreußen nach der Veranlagung für die Steuerjahre 1914/16, Einblick bringt.

Die Tabelle zeigt, wie groß die absolute Zahl der Einzelsteuernden und Haußhaltungsvorstände allein und einschließlich der Angehörigen in neun verschiedenen Vermögensklassen ist. Außerdem sind noch diesenigen, deren Vermögen den Betrag von 6000 M nicht überschreitet und die trotz eines höheren Vermögens Freigestellten, berücksichtigt worden.

Weiterhin sind die Zahlen nach Stadt und Land getrennt angegeben und beim Land zwei Untergruppen für die Gemeinden über und bis 2000 Einwohner gebildet. Ferner ist für unsere Provinz und des Vergleiches wegen auch für das Staatsganze der Anteil dieser eben angegebenen Bevölkerungsteile an der ganzen Bevölkerung und ebenso die Verteilung der Einzelsteuernden und Hausehaltungsvorstände allein auf all die erwähnten Klassen angeführt.

Wir gehen zunächst auf die Verteilung der Haußhaltungsvorstände und Sinzelsteuernden ein, die 35,01 (39,43)  $^{\circ}/_{\circ}$  der Gesantbevölkerung bilden. Von den 712 356 Sinzelsteuernden und Haußhaltungsvorständen in Oftpreußen haben 629 453 = 88,36 (86,57)  $^{\circ}/_{\circ}$  höchstens ein steuerbares Vermögen bis 6000 M und  $10\,027 = 1$ ,41 (1,50)  $^{\circ}/_{\circ}$  sind auf Grund der schon früher besprochenen §\$ 17 Nr. 2 und 3 und 19 Abs. 2 von der Ergänzungssteuer trotzeines höheren Vermögens freigeblieben. Die letztere Zahl nuß bei einer volkswirtschaftlichen Behandlung der Vermögensverhältnisse zu den eigentlichen Zensiten hinzugezählt werden, so daß bei uns 82 903 Personen ein Vermögen über 6000 M besitzen = 11,64 (13,44)  $^{\circ}/_{\circ}$  der Einzelsteuernden und Haußhalztungsvorstände oder 4,07 (5,30)  $^{\circ}/_{\circ}$  der Gesantbevölkerung. Ostpreußen steht nach all diesen Zahlen ungünstiger da, als der Staatsdurchschnitt.

Bei einer Betrachtung des Anteils der Einzelsteuernden usw. in den einzelnen Bermögensklassen ergibt sich, daß auch in ihnen der Prozentsat hinter dem preußischen zurückbleibt. Nur auf eine Gruppe und zwar die mit 32 000 bis 52 000 M Bermögen entfallen bei uns etwas mehr der Einzelsteuernden usw. als im Staate.

Bählen wir zu den Einzelsteuernden und Haushaltungsvorständen die Angehörigen und betrachten ihre Berteilung auf die Bermögensgruppen, so können wir dabei einen Einblick in den Familienwohlstand gewinnen. Bir müssen aber dabei stets bedenken, daß mehr oder weniger hohe Zahl der Angebörigen in den verschiedenen Klassen die hier gegebenen Werte erheblich beeinflußt. Hierauf ist weiter oben bereits eingegangen worden.

Leider sind aus der Statistik die Zahlen für die Gruppen mit Vermögen bis 6000 M und die Freigestellten getrennt für Ostpreußen nicht zu entnehmen. Nur die ergänzungssteuerfreien Bevölkerungsgruppen zusammen sind festzuftellen. 1746 946 Personen entfallen hierauf = 85,87 (83,11) % aller. In der

Bermögensgruppe über 6000 M (ohne die Freigestellten) sind 287 553 Personen = 14,13 (16,89) °/0 der Bevölkerung. Auch bei dieser Einteilung schneidet Ost= preußen im Bergleich zu Preußen ungünstig ab. Die Gruppe mit 32 000 bis 52 000 M Bermögen hat aber einen größeren Anteil der Gesamtbevölkerung als im Staatsdurchschnitt inne, eine Erscheinung, die sich auch schon bei der Berteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände allein ergibt. Nur die Hauptergebnisse können hier geschildert werden, ein näheres Eingehen auf weitere Einzelheiten, die aus der Tabelle 12 zu entnehmen sind, würde zu weit führen.

Das ver an lagte Gesamtvermögen der Zensiten beträgt 3 335 504 966 Mark in Ostpreußen. Das Durchschnittsvermögen eines veranlagten Zensiten demnach  $45\,800\,$ M gegenüber  $59\,400\,$ M in Preußen. Von den ostpreußischen Regierungsbezirken hat Königsberg, wie aus Tabelle  $13\,$ S.  $64\,$ ersichtlich ist, das größte Vermögen. Es folgt Gumbinnen vor Allenstein.

In die Vermögensverhältnisse der 19 298 Ergänzungssteuerzen = siten, die gleichzeitig mehr als 3000 M Einkommen haben, cr= möglicht Tabelle 13 weitergehende Einblicke. Das Gesamtbruttovermögen dieser Zensiten beträgt 2 984 238 138 M. Um das Aktivvermögen zu erhalten, sind die beträchtlichen Schulden abzuziehen, deren Kapitalwert 1 035 711 172 M beträgt. Es bleibt also ein steuerbares Vermögen von 1 948 526 966 M übrig.

Ferner zeigt folgende Aufstellung, wiediel Hundertteile des Gesamtbruttovermögens dieser Zensiten auf die einzelnen Vermögensarten in unseren Regierungsbezirken, der Prodinz und dem Staate entsallen. Da der Kapitalwert der Schulden aber einen außerordentlich hohen Prozentsat einnimmt — in

Bon dem Gesamtbrutto= (Brutto)=Bermögen1) der Zensiten mit über 3000 M Einkommen entfallen im Jahre 1914 Hundertteile:

|                             | im              | Reg.=Bez       | in Ost=         | in      |         |  |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|--|
| auf                         | Königs=<br>berg | Gum=<br>binnen | Allen=<br>stein | preußen | Preußen |  |
| 1. Kapitalvermögen          | 36,77           | 28,25          | 29,23           | 33,67   | 46,52   |  |
| fapital                     | 53,31           | 58,43          | 57,53           | 55,13   | 40,99   |  |
| Bergbau                     | 9,65            | 12,95          | 13,15           | 10,94   | 12,28   |  |
| Gerechtigkeiten             | 0,27            | 0,37           | 0,08            | 0,27    | 0,22    |  |
|                             | 100,00          | 100,00         | 100,00          | 100,00  | 100,00  |  |
| 5. Kapitalwert der Schulden | 33,31           | 35,46          | 39,52           | 34,71   | 23,36   |  |
| 6. Steuerbares Vermögen     | 66,69           | 64,54          | 60,48           | 65,29   | 76,64   |  |

<sup>1)</sup> Statistif der Ergänzungssteuer=Veranlagung für die Steuerjahre 1914/16. S. XXXIII—XXXIV.

Tabelle 12. Die Berteilung des Bermögens in Oftpreußen nach der Beranlagung für die Steuerjahre 1914/16.

| St = in den Städten,<br>LI = in den ländl. Gen                                                                                                            | Ginzelsteuernde und Haushaltungs= Gesamte Bevölkerung vorstände nach dem Vermögen geordnet        |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                  |                                                          |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| den über 2000 Ei<br>LII = in den ländl. Gen<br>den bis 2000 Ei<br>L = auf dem Landezufami<br>ü = überhaupt                                                | über=   bom Hundert<br>der Bebölkerung<br>Oft= 1)<br>preußen Preußen                              |                                                    | 11                                        |                                           | Anzahl<br>ber Köpfe<br>überhaupt          | Hunderiteile<br>der<br>Bebölkerung<br>Oft= 1)<br>preußen Preußer |                                                          |                                           |                                           |
| A. Ergänzungssteuerfrei                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                  |                                                          |                                           |                                           |
| a) weil das Vermögen<br>den Betrag von 6000 A.<br>nicht überschreitet                                                                                     | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L<br>Ü                                                                     | 268 668<br>13 207<br>347 578<br>360 785<br>629 453 | 38,67<br>33,25<br>26,73<br>26,93<br>30,94 | 39,99<br>33,07<br>26,75<br>28,65<br>34,13 | 89,53<br>90,36<br>87,41<br>87,51<br>88,36 | 89,31<br>89,15<br>80,40<br>83,23<br>86,57                        |                                                          |                                           | 85,92<br>84,81<br>72,43<br>76,15<br>80,87 |
| b) nach § 17 Mr. 2 v. 3<br>u. § 19 Abf. 2 des Er-<br>gänzungsfteuergesets<br>freigestellt (einschl. der<br>Personen, deren Ver-<br>anlagung ausgesektist) | St<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L | 2 678<br>132<br>7 217<br>7 349<br>10 027           | 0,39<br>0,33<br>0,56<br>0,55<br>0,49      | 0,37<br>0,35<br>0,98<br>0,79<br>0,59      | 0,89<br>0,90<br>1,81<br>1,78<br>1,41      | 0,84<br>0,94<br>2,95<br>2,30<br>1,50                             |                                                          |                                           | 1,10<br>1,32<br>4,15<br>3,30<br>2,24      |
| Zufammen A                                                                                                                                                | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L                                                                          | 271 346<br>13 339<br>354 795<br>368 134<br>639 480 | 39,06<br>33,58<br>27,29<br>27,48<br>31,43 | 40,36<br>33,42<br>27,73<br>29,44<br>34,72 | 90,42<br>91,26<br>89,22<br>89,29<br>89,77 | 90,14<br>90,09<br>83,35<br>85,53<br>88,06                        | 612 406<br>35 490<br>1 099 050<br>1 134 540<br>1 746 946 | 88,16<br>89,34<br>84,54<br>84,68<br>85,87 | 87,02<br>86,13<br>76,57<br>79,45<br>83,11 |
| B. Zur Ergänzungssteuer bers<br>anlagt in der Vermögenss<br>gruppe bon mehr als                                                                           |                                                                                                   |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                  |                                                          |                                           |                                           |
| 6000—20000 <i>M</i>                                                                                                                                       | St<br>LIL<br>LIL<br>L<br>L                                                                        | 11 946<br>648<br>20 909<br>21 557<br>33 503        | 1,73<br>1,63<br>1,61<br>1,61<br>1,65      | 1,83<br>1,96<br>2,99<br>2,68<br>2,27      | 3,99<br>4,43<br>5,25<br>5,23<br>4,70      | 4,09<br>5,29<br>8,99<br>7,79<br>5,76                             | 36 139<br>2 303<br>102 143<br>104 451<br>140 590         | 5,20<br>5,81<br>7,85<br>7,80<br>6,90      | 5,82<br>7,87<br>13,24<br>11,63<br>8,82    |
| 20000-32000 M                                                                                                                                             | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L<br>L<br>L                                                                | 5 094<br>229<br>8 265<br>8 494<br>13 588           | 0,73<br>0,58<br>0,64<br>0,63<br>0,67      | 0,72<br>0,58<br>1,05<br>0,91<br>0,82      | 1,70<br>1,57<br>2,07<br>2,06<br>1,91      | 1,61<br>1,56<br>3,15<br>2,63<br>2,07                             | 13 890<br>722<br>38 284<br>39 006<br>52 896              | 2,00<br>1,82<br>2,93<br>2,91<br>2,60      | 2,05<br>2,09<br>4,30<br>3,64<br>2,87      |
| 32000—52000 <i>M</i>                                                                                                                                      | St<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L                                                   | 4 572<br>175<br>7 222<br>7 397<br>11 969           | 0,66<br>0,44<br>0,56<br>0,55<br>0,59      | 0,64<br>0,47<br>0,76<br>0,67<br>0,66      | 1,53<br>1,20<br>1,82<br>1,79<br>1,68      | 1,44<br>1,28<br>2,29<br>1,96<br>1,67                             | 12 362<br>560<br>32 985<br>33 545<br>45 907              | 1,78<br>1,41<br>2,54<br>2,50<br>2,26      | 1,78<br>1,68<br>3,07<br>2,65<br>2,23      |

<sup>1)</sup> Statistik der Ergänzungssteuerveranlagung für die Steuerjahre 1914/16, Seite XXVII, XXX, XXXI.

| ~! i ~!"!!                                                                                 |                                                                                              | Einzelste                                          | uernde                                    | und H                                     | aushalt                                 | ungs=                                       | Gesamte !                                                | Bebölfer                                  | uno                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| St = in den Städten,<br>LI = in den ländl. Ge                                              |                                                                                              |                                                    | bo                                        | rstände<br>nach                           |                                         | rmögen                                      | geordnet                                                 |                                           |                                           |
| den über 2000 E LII = in den ländl. Ges den bis 2000 E = auf dem Landezusan  ü = überhaupt | mein=<br>inw.,                                                                               | über=<br>Haupt                                     | Bevöl<br>Oft=                             | undert<br>er<br>ferung                    | vom Hun<br>Einzelst<br>u. Haust         | dert aller<br>euernden<br>jaltungs=<br>ände | Anzahl<br>der Köpfe<br>überhaupt                         | Beböl<br>Oft=                             | ertteile<br>er<br>ferung<br>preußen       |
| 52000—100000 <i>M</i>                                                                      | St<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L                                              | 4 025<br>141<br>4 482<br>4 623<br>8 648            | 0,58<br>0,35<br>0,34<br>0,35<br>0,43      | 0,58<br>0,37<br>0,50<br>0,46<br>0,52      | 1,34<br>0,96<br>1,13<br>1,12<br>1,21    | 1,30<br>1,00<br>1,50<br>1,34<br>1,32        | 11 186<br>408<br>13 986<br>20 394<br>31 580              | 1,61<br>1,03<br>1,54<br>1,52<br>1,55      | 1,60<br>1,29<br>1,95<br>1,75<br>1,68      |
| 100000—200000 <i>M</i>                                                                     | (St<br>QI<br>QII<br>Q<br>Ü                                                                   | 2 035<br>54<br>1 261<br>1 315<br>3 350             | 0,29<br>0,14<br>0,10<br>0,10<br>0,16      | 0,34<br>0,17<br>0,16<br>0,16<br>0,25      | 0,68<br>0,37<br>0,32<br>0,32<br>0,47    | 0,76<br>0,46<br>0,48<br>0,48<br>0,63        | 5 780<br>166<br>5 204<br>5 370<br>11 150                 | 0,83<br>0,42<br>0,40<br>0,40<br>0,55      | 0,94<br>0,57<br>0,59<br>0,59<br>0,76      |
| 200 000—500 000 <i>M</i>                                                                   | (St<br>L L<br>L L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L | 845<br>27<br>504<br>531<br>1 376                   | 0,12<br>0,07<br>0,04<br>0,04<br>0,07      | 0,20<br>0,08<br>0,05<br>0,06<br>0,13      | 0,28<br>0,18<br>0,13<br>0,13<br>0,19    | 0,45<br>0,22<br>0,16<br>0,18<br>0,33        | 2 336<br>61<br>1 756<br>1 817<br>4 153                   | 0,34<br>0,15<br>0,14<br>0,14<br>0,20      | 0,54<br>0,26<br>0,18<br>0,21<br>0,37      |
| 500000—1000000 M                                                                           | (St<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI<br>LI            | 164<br>3<br>120<br>123<br>287                      | 0,02<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01      | 0,06<br>0,02<br>0,01<br>0,02<br>0,04      | 0,05<br>0,02<br>0,03<br>0,03<br>0,04    | 0,13<br>0,06<br>0,04<br>0,05<br>0,09        | 425<br>8<br>381<br>389<br>814                            | 0,06<br>0,02<br>0,03<br>0,03<br>0,04      | 0,16<br>0,07<br>0,05<br>0,05<br>0,10      |
| 1000 0002000 000 <i>M</i>                                                                  | (St<br>L L<br>L L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L<br>L | 45<br>-<br>67<br>67<br>112                         | 0,01<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,02<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,02      | 0,01<br><br>0,02<br>0,02<br>0,02        | 0,05<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,04        | 132<br>—<br>199<br>199<br>331                            | 0,02<br>-<br>0,02<br>0,01<br>0,02         | 0,06<br>0,03<br>0,02<br>0,02<br>0,04      |
| 2 000 000 <i>M</i>                                                                         | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L<br>L                                                                | 11<br>-<br>32<br>32<br>43                          | 0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,01<br>0,00<br>0,01<br>0,01<br>0,01      | 0,00<br>-<br>0,01<br>0,01<br>0,01       | 0,03<br>0,01<br>0,02<br>0,02<br>0,02        | 29<br><br>103<br>103<br>132                              | 0,00<br><br>0,01<br>0,01<br>0,01          | 0,03<br>0,01<br>0,02<br>0,02<br>0,02      |
| Zusammen B                                                                                 | St<br>LI<br>LI<br>L<br>L<br>L<br>L                                                           | 28 737<br>1 277<br>42 862<br>44 139<br>72 876      | 4,14<br>3,21<br>3,30<br>3,29<br>3,58      | 4,41<br>3,67<br>5,54<br>4,98<br>4,71      | 9,58<br>8,74<br>10,78<br>10,71<br>10,23 | 9,86<br>9,91<br>16,65<br>14,47<br>11,94     | 82 279<br>4 233<br>201 041<br>205 274<br>287 553         | 11,84<br>10,66<br>15,46<br>15,32<br>14,13 | 12,98<br>13,87<br>23,43<br>20,55<br>16,89 |
| Zusammen A u. B                                                                            | St<br>LI<br>LI<br>L<br>Ü                                                                     | 300 083<br>14 616<br>397 657<br>412 273<br>712 356 | 43,20<br>36,79<br>30,59<br>30,77<br>35,01 | 44,78<br>37,10<br>33,27<br>34,42<br>39,43 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100         | 100<br>100<br>100<br>100<br>100             | 694 685<br>39 723<br>1 300 091<br>1 339 814<br>2 034 499 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100           | 100<br>100<br>100<br>100<br>100           |

Tabelle 13. Die Berteilung des veranlagten Gesamtvermögens 1914/16.1)

| Das auf einen bersanlagten Benfiten entfallende Ducch-<br>schriftsbernigen beträgt in beträgt in Dft= preußen Reußen | 79,0<br>49,2<br>41,4<br>43,2<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das auf ein<br>anlagten {<br>entfallende<br>fignittsberr<br>beträgt<br>Off=   Preußen   Preußen                      | 51,8<br>38,1<br>41,9<br>41,8<br>45,8<br>11 m e f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bom ver=<br>anlagten<br>Gefamt=<br>verwögen<br>entfallen<br>o/o                                                      | 44,6<br>1,5<br>53,9<br>55,4<br>100,0<br>1,5<br>40,5<br>42,0<br>100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dsteußen                                                                                                             | 1488 768 304 48 625 949 1798 110 713 1 846 736 662 3 335 504 966 1 96 m ber 3 en fit n berteilt fid: 1 130 501 304 29 622 949 788 402 713 818 025 662 1 948 526 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RegBez.<br>Allenstein                                                                                                | 205       295 184 388       213 244 711       1488 768 304       44,6       51,8         312       30 098 107       2 264 530       48 625 949       1,5       38,1         878       607 353 082       349 722 753       1 798 110 713       53,9       41,9         190       637 451 189       351 987 283       1 846 736 662       55,4       41,9         395       932 635 577       565 231 994       3 335 504 966       100,0       45,8         395       932 635 577       565 231 994       3 335 504 966       100,0       45,8         395       147 019 711       1 130 501 304       58,0       —         312       20 488 107       1 392 530       29 622 949       1,5       —         3878       220 927 082       107 881 753       788 402 713       40,5       —         190       241 415 189       109 274 283       818 025 662       100,0       —         395       458 373 577       256 293 994       1 948 526 966       100,0       — |
| NegBez.<br>Cumbinnen                                                                                                 | 295 184 388 30 098 107 607 353 082 637 451 189 932 635 577 11 [ a g te   te u e 3000 216 958 388 20 488 107 220 927 082 241 415 189 458 373 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RegBez.<br>Königsberg                                                                                                | 980 339 205 16 263 312 841 034 878 857 298 190 1 837 637 395 7 742 312 459 593 878 467 336 190 1 233 859 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| auf                                                                                                                  | bie Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1) Statistist der preußischen Ergänzungssteuerberanlagung für die Steuerjahre 1914/16. S. XXXII und S. 62.

Oftpreußen  $34.71~^{\circ}/_{\circ}$ , in Preußen  $23.36~^{\circ}/_{\circ}$  des Gesamtbruttovermögens — so ift damit noch keineswegs eine Berteilung des wirklichen Bermögens der Zensiten mit über 3000~M Einkommen gegeben. Immerhin wird ersichtlich, daß bei uns im Gegensatz u Preußen das Grundvermögen den größten Teil,  $55.13~(40.99)~^{\circ}/_{\circ}$ , des Gesamtbruttovermögens bildet.  $33.67~(46.52)~^{\circ}/_{\circ}$  entfallen auf das Kapitalvermögen,  $10.94~(12.28)~^{\circ}/_{\circ}$  auf den Wert des Anlages und Bestriebskapitals in Handel, Gewerbe und Bergbau und  $0.27~(0.22)~^{\circ}/_{\circ}$  auf selbsfändige Rechte und Gerechtigkeiten.

Vergleicht man den Anteil, den jede Vermögensart in den drei oftpreußischen Regierungsbezirken inne hat, so ergibt sich, daß das Kapitalvermögen mit 36,77 % in Königsberg, das Grundvermögen mit 58,43 % in Gumbinnen, das Anlages und Betriebskapital in Handel, Gewerbe und Bergbau mit 13,15 % in Allenstein und der Wert selbständiger Werte und Gerechtigkeiten mit 0,37 % in Gumbinnen am stärksten vertreten ist. Besonders aufsallend erscheint dabei, daß der größte Anteil für den Wert des Anlages und Betriebskapitals in Handel, Gewerbe und Bergbau auf Allenstein entfällt. Es ist dies ein Zeichen dafür, daß es sich bei der Erfassung der Ergänzungssteuerzensiten, die gleichseitig über 3000 M Einkommen versteuern, in Ostpreußen um eine verhältnissmäßig dünne Oberschicht handelt, und daß die gewonnenen Ergebnisse schlässeignet sind, Schlüsse auf die Gesamtlage der Ergänzungssteuerzensiten zu ziehen.

## III. Bermögen und Ginkommen.

Es erhebt sich die Frage nach den Beziehungen, die zwischen Vermögen und Einkommen bestehen.

Aus den Zahlen der Tabelle 14 ift zu ersehen, daß 458 = 0.63 °/0 der zur Ergänzungssteuer in Ostpreußen herangezogenen Zensiten ein Einkommen unter 900 M haben. Auf die folgende Klasse mit über 900 M bis 3000 M entfällt aber gleich der bei weitem größte Anteil, 72.88 °/0. Auch die Ergänzungssteuerpflichtigen mit über 3000 bis 6500 M Einkommen nehmen noch einen bemerfenswerten Prozentsat ein, 17.74. Höhere Einkommen genießen im ganzen nur 8.75 °/0. Rechnet man zu den Zensiten die Angehörigen, so ergibt sich eine ähnliche Berteilung, wenn auch hier die tiefste Einkommensklasse noch schwächer als vorher besetzt ist, 0.51 °/0. Die Gruppe mit über 900 bis 3000 M ist bei Mitberücksichtigung der Angehörigen stärker vertreten, 77.04 °/0, sämtliche übrigen aber schwächer. Es ergibt sich hieraus, daß gerade die Ergänzungssteuerpflichtigen mit dem geringen Einkommen von 900 bis 3000 M durchschnittlich besonders viele Angehörige haben.

In den letzten Spalten der obigen Aufstellung sind weiter Zahlen gebracht, die von einer anderen Seite aus Sinblick in Beziehungen zwischen Bermögen und Sinkommen bieten. Si ist angegeben, wiediel Prozent der Sinkommenssteuerzensiten in den einzelnen Sinkommensklassen gleichzeitig Ergänzungssteuerzensiten sind, d. h. ein steuerpflichtiges Vermögen von über 6000 M besitzen. Im

Tabelle 14. Bermögen und Einkommen in Oftpreußen.1)

| Es find 1914/16 zur                   | Ergänzu                | ngssteuer 1               | veranlagt:               |               | Von den :<br>Einkomm<br>veranlagter                        | ensteuer      |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|
| mit einem Einkommen<br>bon            | Zenf                   | iten                      | Zenfite<br>Angel         |               | find gleichzeitig zu<br>Ergänzungssteuer<br>veranlagt % in |               |  |
|                                       | Zahl                   | 0/0                       | Bahl                     | 0/0           | Ostpreußen                                                 | Preuße        |  |
|                                       | in                     | den Stä                   | äbten                    |               |                                                            |               |  |
| 900 M und weniger                     | 173                    | 0,60                      | 413                      | 0,50          | -                                                          | -             |  |
| über 900— 3000 M                      | 15 064                 | 52,42                     | 41 074                   | 49,92         | 17,35                                                      | 10,13         |  |
| " 3 000— 6 500 "                      | 8 413                  | 29,28                     | 25 537                   | 31,04         | 57,92                                                      | 56,19         |  |
| " 6500— 9500 "                        | 2 291                  | 7,97                      | 6 999                    | 8,51          | 83,06                                                      | 85,87         |  |
| " 9500— 30500 "                       | 2442                   | 8,50                      | 7 234                    | 8,79          | 95,65                                                      | 95,25         |  |
| " 30 500—100 000 "                    | 316                    | 1,10                      | 921                      | 1,12          | 98,75                                                      | 99,19         |  |
| über 100 000 "                        | 38                     | 0,13                      | 101                      | 0,12          | 100,00                                                     | 99,62         |  |
| ,                                     | 28 737                 | 100,00                    | 82 279                   | 100,00        | 26,69                                                      | 17,84         |  |
| 900 M und weniger<br>über 900— 3000 M | a u f<br>285<br>38 056 | <b>b</b> e m & 0,65 86,22 | ande<br>1 065<br>180 468 | 0,52<br>87,92 | 65,43                                                      | <b>3</b> 3,83 |  |
| " 3 000— 6 500 "                      | 4 513                  | 10,22                     | 19 234                   | 9,37          | 73,02                                                      | 70,71         |  |
| " 6500— 9500 "                        | 584                    | 1,32                      | 2 154                    | 1,05          | 91,67                                                      | 88,36         |  |
| " 9 500— 30 500 "                     | 552                    | 1,25                      | 1 855                    | 0,90          | 98,04                                                      | 95,60         |  |
| " 30 500—100 000  "                   | 128                    | 0,29                      | 428                      | 0,21          | 100,00                                                     | 98,95         |  |
| über 100 000 "                        | 21                     | 0,05                      | 70                       | 0,03          | 100,00                                                     | 99,42         |  |
|                                       | 44 139                 | 100,00                    | 205 274                  | 100,00        | 66,67                                                      | 37,27         |  |
|                                       | i                      | iberhaı                   | ıpt                      |               |                                                            |               |  |
| 900 M und weniger                     | 458                    | 0,63                      | 1 478                    | 0,51          | _                                                          |               |  |
| iiber 900— 3 000 M                    | 53 120                 | 72,88                     | 221 542                  | 77,04         | 36,64                                                      | 19,15         |  |
| " 3 000— 6 500 "                      | 12 926                 | 17,74                     | 44 771                   | 15,58         | 62,43                                                      | 60,36         |  |
| " 6500— 9500 "                        | 2875                   | 3,95                      | 9 153                    | 3,18          | 84,68                                                      | 86,40         |  |
| " 9500— 30500 "                       | 2 994                  | 4,11                      | 9 089                    | 3,16          | 96,08                                                      | 95,36         |  |
| " 30 500 <b>–</b> 100 000 "           | 444                    | 0,61                      | 1 349                    | 0,47          | 99,11                                                      | 99,1          |  |
| " über 100 000 ",                     | 59                     | 0,08                      | 171                      | 0,06          | 100,00                                                     | 99,58         |  |
|                                       | 72 876                 | 100,00                    | 287 553                  | 100,00        | 41,94                                                      | 24,96         |  |

<sup>1)</sup> Errechnet aus Statistik der preußischen Einkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1914 usw. Berlin 1914. S. 46—49.

ganzen haben 72 418 Ergänzungsstenerzensiten ein Einkommen über 900 M, b. s. 41,94 °/0 der Einkommenstenerzensiten. In der Einkommensklasse über 900 bis 3000 M sind 36,64 °/0 Besitzer von stenerpslichtigem Vermögen. In den folgenden Alassen steigt der Anteil dauernd an, aber erst bei über 100 000 M Einkommen sind alle Einkommenstenerzensiten auch ergänzungsstenerpslichtig. Es gibt also in unserer Provinz immerhin einige Personen, die sehr erhebliche Einkünste ohne ergänzungsstenerpslichtiges Vermögen beziehen.

Im Gesamtstaat sind die Vermögensverhältnisse der Ginkommensteuer= zenfiten schlechter. Nur 24,96 % von ihnen haben über 6000 M Vermögen und von denen mit über 900 bis 3000 M Einkommen sind es gar nur 19,15%. Dann steigt der Anteil allerdings erheblich an und gleicht dem oftpreußischen fast vollkommen. Es ist bei diesen Anteilen aber zu bedenken, daß in unserer Proving 8,49 %, in Preußen dagegen 18,64 % ber Bevölkerung Einkommen= steuerzensiten sind. Die niedrigen Werte für Preußen in diesem Sonderfalle bedeuten also keineswegs schlechtere Vermögensverhältnisse an und für sich. Es zeigt sich aber, daß die Einkommensteuerzensiten mit Einkommen von 900 bis 3000 M sich bei uns durchschnittlich in erheblich besserer Lage befinden als in Breußen. Lon den zur Ergänzungssteuer Veranlagten haben in Oftpreußen 53 578 ein Einkommen bis 3000 M und nur 19 298 = 26,48 % aller ver= steuern ein höheres Einkommen. Selbst von den 5168 Besitzern mit über 100~000~M Vermögen gehören  $208 = 4.02~^{\rm o}/_{\rm o}$  zu der zuerst genannten Kategorie. Eigentlich müßte man annehmen, daß der Besitzer eines Vermögens von über 100 000 M stets ein Einkommen von mehr als 3000 M hat, da schon eine Iprozentige Verzinsung ihn ohne jeden besonderen sonstigen Arbeitsverdienst in diese Einkommensklasse versett. Ein solches Einkommen fehlt aber selbst bei noch höherem Vermögen in einzelnen Fällen, wie die folgenden Zahlen beweisen.

Es haben in Ostpreußen ein Einkommen von nicht mehr als 3000 M:

| bei       | einem E   | ermi | öger | ı v | on | übe | er |   | Zensiten |
|-----------|-----------|------|------|-----|----|-----|----|---|----------|
| 100 000—  | 150 000   | M    |      |     |    |     |    |   | 166      |
| 150 000—  | 200 000   | 97   |      | 4   |    |     |    |   | 21       |
| 200 000—  | 300 000   | 99   |      |     |    |     |    |   | 10       |
| 300 000—  | 400 000   | **   |      |     |    |     |    | . | 4        |
| 400 000—  | 500 000   | **   |      |     |    |     | 1. | - | 3        |
| 500 000-1 | 000 000   | **   |      |     |    |     |    | . | 3        |
| 1         | . 000 000 | **   |      |     |    |     |    | . | 1        |
|           |           |      |      |     |    |     |    |   | 208      |

Demnach besitzen sogar 4 Personen mit über 500 000 M Bermögen in Ostpreußen nur ein Einkommen bis 3000 M. Es dürfte sich hier aber um steuertechnisch besonders eigenartig liegende Fälle handeln oder um Anlage von Bermögen in zunächst unrentablen Unternehmungen.

Tabelle 15. Die Bermögensverhältnisse

| Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                     | Im Jahr<br>schnitt 190<br>trug das<br>phhssischen<br>insgesam<br>Lagte ste                                    | 05/07 be=<br>auf die<br>Zensiten<br>t veran=                                                                     | felbständi<br>Fahresdu<br>der Bevi                                                    | Haushaltr<br>gen Einzel<br>uchschnitt 1<br>ilkerung in<br>ermögen b                               | personen 1<br>905/09 zum<br>1 Beziehui                                                | jatten im<br>Lausend<br>1g gesetzt                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Verm                                                                                                          | ögen                                                                                                             | in den (                                                                              | Städten                                                                                           | auf den                                                                               | n Lande                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | in den<br>Städten                                                                                             | auf bem<br>Lande                                                                                                 | ausschließlich                                                                        | einschließlich                                                                                    | ausschließlich                                                                        | einschließlich                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Millione                                                                                                      | n Mark                                                                                                           |                                                                                       | der Ange                                                                                          | hörigen                                                                               |                                                                                          |
| 1. Memel                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,2<br>508,1<br>—<br>6,1<br>3,4<br>10,9<br>5,2<br>19,4<br>13,7<br>6,8<br>11,0<br>26,8<br>13,1<br>10,0<br>7,7 | 18,1<br><br>84,6<br>40,0<br>20,3<br>27,2<br>28,8<br>24,0<br>29,7<br>42,7<br>47,4<br>34,6<br>36,2<br>32,5<br>39,2 | 36<br>41<br>—<br>27<br>29<br>35<br>39<br>36<br>36<br>58<br>51<br>46<br>50<br>47<br>47 | 109<br>98<br>—<br>85<br>107<br>108<br>131<br>112<br>115<br>194<br>192<br>181<br>167<br>173<br>159 | 26<br>—<br>27<br>27<br>16<br>21<br>25<br>21<br>25<br>36<br>32<br>52<br>41<br>24<br>43 | 99<br>96<br>61<br>84<br>97<br>83<br>103<br>148<br>136<br>265<br>209<br>102<br>183        |
| I. Reg.=Bez. Königsberg                                                                                                                                                                                                                                    | 670,4                                                                                                         | 505,3                                                                                                            | 41                                                                                    | 115                                                                                               | 29                                                                                    | 124                                                                                      |
| 16. Sehbekrug 17. Kiederung 18. Tilfit=Stadtkreis 19. Tilfit=Landkreis 20. Ragnit 21. Kilkallen 22. Stallupönen 23. Gumbinnen 24. Knfterburg=Stadtkreis 25. Knfterburg=Landkreis 26. Darkehmen 27. Angerburg 28. Goldap 29. Olekko II. Reg.=Bez. Gumbinnen | 77,1<br><br>3,8<br>7,3<br>9,4<br>23,5<br>39,9<br><br>4,1<br>5,3<br>5,6<br>4,8<br>180,8                        | 20,6<br>42,3<br>30,3<br>37,1<br>36,0<br>34,7<br>30,4<br>27,0<br>18,2<br>13,6<br>15,4                             | 54<br>                                                                                |                                                                                                   | 25<br>28<br>                                                                          | 114<br>149<br>—<br>155<br>134<br>125<br>135<br>153<br>—<br>127<br>136<br>98<br>98<br>133 |
| 30. Lyd. 31. Löten 32. Johannisburg 33. Sensburg 34. Ortelsburg 35. Köffel 36. Allenftein-Stadtfreis 37. Allenftein-Landfreis 38. Reidenburg 39. Ofterode III. Reg.=Bez. Allenftein                                                                        | 15,1<br>10,0<br>5,8<br>6,7<br>8,4<br>15,2<br>32,6<br>9,8<br>18,5<br>121,9                                     | 23,0<br>17,3<br>11,5<br>20,9<br>11,7<br>25,0<br>18,9<br>18,1<br>31,0                                             | 36<br>37<br>33<br>32<br>31<br>47<br>31<br>37<br>34                                    | 113<br>127<br>118<br>115<br>106<br>176<br>105<br>118<br>123                                       | 28<br>23<br>19<br>22<br>11<br>38<br>24<br>15<br>25                                    | 129<br>112<br>114<br>115<br>61<br>192<br>138<br>83<br>133                                |
| Provinz Ostpreußen                                                                                                                                                                                                                                         | 973,1                                                                                                         | 1 021,0                                                                                                          | 41                                                                                    | 120                                                                                               | 27                                                                                    | 124                                                                                      |
| Staat Preußen                                                                                                                                                                                                                                              | 52 121,7                                                                                                      | 30 288,6                                                                                                         | 46                                                                                    | 140                                                                                               | 48                                                                                    | 198                                                                                      |

#### in den oftpreußischen Rreifen.1)

Nach dem Beranlagungsergebnis für den Zeitraum 1914/16 entfielen von Tausend

der Gesamtbevölkerung (also Angehörige eingeschlossen) aller Haushaltungsvorftände und selbständigen Einzelpersonen (also ohne Angehörige)

<sup>1)</sup> Statift. Fahrbuch für den preußischen Staat, 1907, 1909, 1915.

#### IV. Bermögensverhältniffe in ben Rreifen.

Schon bei der Besprechung der Einkommensverhältnisse ist auf die Lückenschaftigkeit des Materials für die Kreise hingewiesen. Es erübrigt sich hier also ein weiteres Eingehen darauf.

In der Tabelle 15 haben wir zunächst in absoluten Zahlen das im Jahresdurchschnitt 1905/07 auf die Zensiten insgesamt veranlagte steuerbare Vermögen nach Stadt und Land getrennt, für die einzelnen Kreise angeführt. Es wird ersichtlich, daß das steuerbare Vermögen der Zensiten auf dem Lande in allen Landkreisen den überwiegenden Teil bildet. Sine weitere Abteilung zeigt für den Jahresdurchschnitt 1905/08 gleichsalls nach Stadt und Land getrennt, wiediel Haushaltungsvorstände und selbständige Sinzelpersonen ausschließlich und einschließlich der Angehörigen auß Tausend der Bevölkerung berechnet, ein steuerbares Vermögen von über 6000 M besitzen.

Weiter ist eine Aufstellung nach dem Veranlagungsergebnis für den Zeitzaum 1914/16 gegeben. Die Tabelle gibt an, wiediel vom Tausend der Gesamtsbevölkerung und ebenso vom Tausend aller Haushaltungsvorstände und Sinzelzpersonen auf die Vermögensgruppen über 6000, 20 000, 52 000 und 100 000 Mentfallen. Sbenso wie bei den Sinkommensverhältnissen, sind die Angaben über die Vermögensverhältnisse in den Kreisen für die Periode 14/16 mit denen der früheren Jahre in unserer Tabelle nicht vergleichbar.

Auch hier muß wieder hervorgehoben werden, daß Vermögensgruppen, wie Die hier gebildeten, eine annähernd einheitliche soziale Stellung der einer beftimmten Gruppe angehörenden nicht bezeichnen. Es bleibt ein erheblicher Un= terschied, ob ein Einzelsteuernder ein bestimmtes Vermögen besitzt oder ein Haushaltungsvorstand, der für viele Köpfe zu sorgen hat, über dasselbe verfügt. Ein gewisser Einblick in diese Berhältnisse wird dadurch ermöglicht, daß man vergleicht, wie sich einerseits die gesamte Bevölkerung und andererseits die Haushaltungsvorftände und Einzelsteuernden allein nach der Veranlagung auf die einzelnen Vermögensgruppen verteilen. Durch die mehr oder weniger große Bahl der Angehörigen in den verschiedenen Gruppen werden sich die Relativ= zahlen von einander unterscheiden (Tabelle 15). So haben die Einzelsteuernden und Haushaltungsvorftände geringere Anteile in den 4 Gruppen mit über 6000 M Vermögen inne. Die durchschnittliche Zahl der Angehörigen auf einen Saushaltungsvorstand muß also bei den steuerpflichtiges Vermögen Besitzenden größer sein als bei den weniger Wohlhabenden. Einige Ausnahmen gibt es allerdings. In der Vermögensgruppe über 100 000 M in Sendekrug, Anger= burg, Sensburg, Ortelsburg, Allenstein-Land, Neidenburg und Ofterode find geringere Prozentsäte der Bevölkerung als der Einzelsteuernden und Saushal= tungsvorstände. In Sensburg ift das gleiche auch noch in der Vermögensgruppe über 52 000 M der Fall.

Um einen weiteren Einblick in die Verschiedenartigkeit der Vermögensverhältnisse in Ostpreußen zu bieten, sind in Tabelle 9 S. 45 die Kreise nach der Höhe des Anteils der Gesamtbevölkerung in den Gruppen mit über 6000 bis 52 000 und über 52 000 M Vermögen geordnet. Mit einem Anteil von 232 bis 218  $^{\circ}/_{00}$  der Bevölkerung in der niedrigeren Vermögensgruppe fteht Olehko, Röffel, Tilfit=Land, Allenftein=Land an der Spike. Am tiefften ftehen Kaften=burg, Fischhausen, Königsberg=Stadt, Allenstein=Stadt mit 81 bis 68  $^{\circ}/_{00}$ . Auch die beiden anderen Stadtkreise Tilfit und Insterburg ftehen an 27. bzw. 33. Stelle unter den 39 oftpreußischen Kreisen.

Bei der Vermögensgruppe über 52 000 M haben Braunsberg, Heilsberg, Pr.-Holland, Pillkallen mit 69 bis 36 °/00 der Bevölkerung die günftigsten, Hehdekrug, Löhen, Ortelsburg, Sensburg mit 10 bis 8 °/00 die ungünftigsten Verhältnisse. Die Stadtkreise stehen hier an erheblich günstigeren Stellen als in der vorher behandelten Gruppe. Tilsit, Insterburg, Königsberg steht an 5. bis 7. Stelle mit 36 bis 33 °/00 und Allenstein folgt schon an 11. Stelle mit 27 °/00.

Es ift nicht uninteressant, daß in dieser Gruppe alle 4 Stadtkreise günstigere Anteile als ihre zugehörigen Landkreise haben, und daß in der Gruppe der kleineren Vermögen gerade umgekehrt stets die Landkreise vor den Stadtkreisen stehen. Diese Erscheinung weist darauf hin, daß die Stadt für die Besitzer größerer Vermögen günstigere Bedingungen als daß Land bietet, und umgekehrt der kleine Vermögensbesitzer (meistens Grundbesitzer) auf dem Lande zu suchen ist. Es muß aber wieder darauf hingewiesen werden, daß die Zahlenreihen kein ganz einwandsreieß Bild bieten. Daß statistische Ergebnis kann durch die Sinzuzählung der Angehörigen einseitig verschoben sein. Es ist denkbar, daß durch größere durchschnittliche Zahlen der Angehörigen in der Vermögensgruppe von über 6000 bis 52 000 M auf dem Lande die Verhältniszahlen gegenüber der Stadt erhöht sind, dzw. daß in den Städten eine besonders erhebliche Zahl von Einzelsteuernden sich in dieser niedrigen Vermögensklasse befindet.

Vergleicht man in der Tabelle die Reihenfolge der Kreise bei dem Anteil der Einkommens= und Vermögensgruppen, so zeigt sich eine besonders erwähnens= werte Verschiedenartigkeit. Während die Stadtkreise beim Einkommen in beiden Eruppen an erster Stelle stehen, steht in der Eruppe mit über 6000 bis 52 000 M Vermögen der erste Stadtkreis, Tilsit, an 27. Stelle. Auch bei der Eruppe mit über 52 000 M kommt der Stadtkreis Tilsit als bester erst an 5. Stelle.

Die beiden Karten S. 43, die die Vermögensverhältnisse in den Landstreisen darstellen, ermöglichen bei einem Vergleich mit den schon erwähnten Karten S. 42, die die Einkommensverhältnisse zum Ausdruck bringen, einen Einblick in Beziehungen zwischen Vermögen und Einkommen. Durch die Gegensüberstellung der Karten ist dem Leser die Vergleichsmöglichkeit erleichtert. Zieht man die Karten, die den Anteil der lands und forstwirtschaftlichen Vetriebe versschiedener Größe an der landwirtschaftlich genutzen Fläche in Ostpreußen! bringen, zum Vergleich heran, so treten Beziehungen mit der Grundbesitzverteislung deutlich hervor. In den Großgrundbesitzkreisen z. B. Kastenburg, Friedsland, Gerdauen, Fischausen ist im allgemeinen ein nur sehr kleiner Prozentsat

<sup>1)</sup> A. Heffe, Der Grundbesit in Ostpreußen, Grundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreußen, Teil I, Jena 1916, S. 14 und 15.

der Bevölkerung in den ergänzungssteuerpflichtigen Gruppen. In den Kreisen mit vortviegend Mittel- und großbäuerlichen Betrieben ist dagegen z. B. die Be- völkerungsgruppe mit über 6000 bis 52 000 M Vermögen ausnahmslos stärker vertreten.

Es kann hier nicht mehr all das gebracht werden, was schon in früheren Teilen der Denkschrift eine besondere Behandlung gefunden hat. Es sei hier nur auf die Siedlungsdichtigkeit (Denkschrift, Teil III, S. 7) hingewiesen, die ja mit für alle Fragen von Einkommen und Vermögen von Vedeutung ist. Die Ausscheidung der 4 ostpreußischen Stadtkreise genügt keineswegs zur Teilung von dicht und dünn bevölkerten Gebieten. Die Städte Memel und Vraunsberg, die mit in alle Verhältnisse der Landkreise Memel und Vraunsberg eingeschlossen sind, weisen deutlich genug auf diesen Mangel hin.

## B. Die Städte.

#### I. Allgemeines.

Bei allen Ergänzungssteuerveranlagungen sind aufs Hundert der städtischen Bevölkerung mehr Zensiten zur Ergänzungssteuer veranlagt als in Ostpreußen überhaupt. Die Anteilzisser ist von 3,33 bei der Veranlagung 1895/96 auf 4,14 bei der letzten Veranlagung angestiegen (Tabelle S. 56). Die Differenz zwischen den Anteilszisser für die ostpreußischen Städte und Ostpreußen überhaupt hat bei den ersten Veranlagungen bis zu der für die Periode 1905/07 im ganzen bis auf 1,01 zugenommen. Weiterhin sinkt sie auf 0,56 bei der letzten Veranlagung. Das übergewicht der Städte bleibt also bestehen. In Preußen ist bei den ersten Veranlagungen gleichsalls festzustellen, daß in den Städten mehr Ergänzungssteuerzensiten auß Hundert der Bevölkerung entsallen. Diese Differenz verzingert sich aber ohne jede Unterbrechung von Veranlagung zu Veranlagung, so daß zum ersten Male für die Zeitspanne 1911/13 die Anteilszissern für die Städte geringer sind als die für ganz Preußen und 1914/16 bereits um 0,30 zurückbleiben.

Bählen wir zu den Zensiten noch ihre Angehörigen und bringen den Prozentsatz zum Ausdruck, den diese Bevölkerungsgruppe von der Gesamtbevölkerung einnimmt (Tabelle S. 59), so ergibt sich, daß 1914/16 11,84 (12,98) % der städtischen Bevölkerung zur Ergänzungssteuer herangezogen sind, 2,29 weniger als von der ostpreußischen Bevölkerung überhaupt. In Preußen sind die Berhältnisse ähnliche, der Unterschied zu Ungunsten der Städte mit 3,91 ist allerdings größer. Besonders bemerkenswert erscheint, daß bei Einschluß der Angehörigen sich in den Städten geringere Anteilszissern als in der Provinz überhaupt ergeben, während bei Beachtung der Zensiten allein das umgekehrte Berhältnis besteht, wie wir schon eben gesehen haben. In Preußen haben das gegen in beiden Fällen die Städte die ungünstigeren Berhältnisse.

Vergleichen wir die ostpreußischen Städte mit denen der anderen Provinzen (Tabelle S. 59), so zeigt sich zunächst, daß wir nach dem Stadtkreis Berlin, 6,65%, den ungünftigsten Wert haben. Es folgt Schlesien mit 12,45%, und Westbreußen mit 12,57% ergänzungssteuerpflichtiger städtischer Bevölkerung. Am günstigsten stehen Hohenzollern, 29,26%, Hessen-Rassau, 18,78%, und Hannover, 15,61%, da. In allen preußischen Provinzen ist ein geringerer Prozentsat der städtischen als der gesamten Bevölkerung zur Ergänzungssteuer herangezogen.

Nach der letzten Veranlagung (Tabelle S. 62/63) entfallen auf die Städte  $300\,083$  Einzelsteuernde und Haußhaltungsvorstände =43,20  $(44,78)\,^{\circ}/_{\circ}$  der städtischen Gesamtbevölkerung. Von diesen haben  $268\,668=89,53$   $(89,31)\,^{\circ}/_{\circ}$  höchstens ein steuerbares Vermögen dis  $6000\,$ M, und 2678=0,89  $(0,84)\,^{\circ}/_{\circ}$  sind trotz eines höheren Vermögens freigeblieben. Diese letztere Jahl muß zu den eigentlichen  $28\,737$  Zensiten hinzugezählt werden, so daß in den ostpreußischen Städten  $31\,415$  Personen ein Vermögen über  $6000\,$ M besitzen =10,47  $(10,70)\,^{\circ}/_{\circ}$  der Einzelsteuernden und Haußhaltungsvorstände oder 4,53  $(4,78)\,^{\circ}/_{\circ}$  der städtischen Bevölkerung.

Für die verschiedenen Bermögensklassen ergibt sich, daß in der untersten Klasse mit 6000 bis 20 000 M und in denen mit über 100 000 M Bermögen die ostpreußischen Städte einen geringeren Anteil der Einzelsteuernden und Hauß-haltungsvorstände haben als die Städte Preußens. Die Klassen mit 20 000 bis 32 000, 32 000 bis 52 000 und 52 000 bis 100 000 M sind dagegen bei uns stärker oder ebenso stark besetzt.

Einschließlich der Angehörigen zeigt sich bei einer Verteilung auf die Vermögensklassen, daß 612 406 Personen = 88,16 (87,02)°/° der städtischen Gesamtbevölkerung ergänzungssteuerfrei sind. Die trotz eines Vermögens von über 6000 M freigestellte Vevölkerung läßt sich leider für unsere Provinz nicht ausscheiden. Nur die Vermögensgruppe über 6000 M (ohne die Freigestellten) läßt sich erfassen. Auf sie entfallen 82 279 = 11,84 (12,98)°/° der Stadtsbevölkerung. Auch in den einzelnen Vermögensgruppen ist bei uns ein geringerer Prozentsatz als in Preußen vertreten. Nur in der Eruppe mit 32 000 bis 52 000 ist der Anteil gleich, und in der Eruppe mit 52 000 bis 100 000 M ist er bei den ostpreußischen Städten sogar ein klein wenig höher. Die eingeklammerten Zahlen zeigen, daß die preußischen Städte insgesamt günstigere Verhältnisse haben als die ostpreußischen. Doch sind bei uns die Mittelvermögen stärker vertreten.

Das veranlagte Gesantvermögen aller Zensiten beträgt in den ost= preußischen Städten  $1\,488\,768\,304\,\mathcal{M}=44,6\,^{\circ}/_{\circ}$  des veranlagten Vermögens in Ostpreußen überhaupt. Der bei weitem überwiegende Teil entfällt, wie zu erwarten, auf den Regierungsbezirk Königsberg. Es folgt Gumbinnen vor Allenstein. Das Durchschnittsvermögen eines Zensiten beträgt  $51\,800\,\mathcal{M}$  gegen= über  $79\,000\,\mathcal{M}$  in den preußischen Städten. Da bei uns weniger Zensiten als in Preußen auß Hundert der städtischen Bevölkerung entfallen, ist der große Unterschied der Durchschnittsvermögen zugunsten der preußischen Städte noch bemerkenswerter.

Das Gesamtbruttovermögen der 13 500 Ergänzungssteuerzensiten mit über 3000 M Einkommen ist genauer zu erfassen und beläuft sich auf 1 609 713 612 M, davon ist der Rapitalwert der Schulden mit 479 212 308 M abzuziehen, so daß ein Vermögen von 1 130 501 304 M bleibt. Die Verteilung auf die Regierungs= bezirke ist aus Tabelle S. 64 ersichtlich.

Von den in den Städten zur Ergänzungssteuer veranlagten Zensiten sind nur  $173 = 0.60\,^{\circ}/_{\circ}$  nicht zur Einkommensteuer herangezogen. Es haben also  $99.4\,^{\circ}/_{\circ}$  ein steuerpflichtiges Einkommen von über  $900\,^{\circ}$ . Auf die Einkommensklasse von mehr als 900 bis  $3000\,^{\circ}$  kommen  $15\,064 = 52.42\,^{\circ}/_{\circ}$  und auf die mit über 3000 bis  $6500\,^{\circ}$  8413 =  $29.28\,^{\circ}/_{\circ}$ . Auch auf die höheren Klassen entfallen, wie die Ausstellung  $14\,^{\circ}$ . 66 zeigt, erhebliche Prozentsätze.

Besonders deutlich tritt der Unterschied in den Einkommensverhältnissen der Ergänzungssteuerzensiten in den Städten und im ostpreußischen Gesamtzgebiet dei der Feststellung hervor, daß der Anteil der 13 500 städtischen Grzgänzungssteuerzensiten mit über 3000  $\mathcal M$  Einkommen 46,98  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , der Prozentsat der Ergänzungssteuerzensiten der gleichen Einkommensklasse in der Provinz überhaupt aber nur 26,49  $^{\rm o}/_{\rm o}$  beträgt. Es besteht also eine Differenz von  $20,49\,^{\rm o}/_{\rm o}$ . Die Einkommensverhältnisse der steuerpflichtiges Bermögen bezsitzenden Personen sind also in den Städten erheblich bessere.

Bei Einschluß der Angehörigen ist das Bild noch günftiger. Der Anteil der ergänzungssteuerpflichtigen Bevölkerung mit über 3000  $\mathcal{M}$  Einkommen ist in den Städten um  $27.13^{\circ}/_{\circ}$  größer als in der Provinz überhaupt.

Anders ist das Bild, wenn man von den städtischen Einkommensteuerzensiten ausgeht. Von diesen sind 26,69 (in Ostpreußen überhaupt 41,94) % auch zur Ergänzungssteuer veranlagt. Also bedeutend weniger als in Oft= preußen überhaupt. In der Einkommenklasse von über 900 bis 3000 M beträgt der Prozentsatz sogar nur 17,35 (36,64 in Oftpreußen). In den höheren Einkommensklassen steigt dieser Anteil schnell an. Schon bei den mit 3000 bis 6500  $\mathcal M$  Veranlagten find 57,92 (62,43)  $^{\rm o}/_{\rm o}$  ergänzungssteuerpflichtig und bei noch höherem Einkommen wird steuerpflichtiges Vermögen immer mehr zur Regel. Wie die Zahlen S. 66 zeigen, ift von den preußischen Einkommensteuer= zensiten in den Städten aber ein noch erheblich geringerer Teil ergänzungssteuer= pflichtig als bei uns. Diese ungünstigeren Werte beruhen hauptsächlich in der besonders geringen Zahl der Ergänzungssteuerzensiten in der Einkommensklasse über 900 bis 3000 M. Bei Einkommen von über 3000 bis 6500 M. ist der preußische Anteil schon fast den ostpreußischen gleich und übertrifft in den folgenden Rlaffen fogar teilweise den in unseren Städten. Bei den Ginkommen über 100 000 M gibt es in den preußischen Städten aber einige Ergänzungs= steuerfreie, während bei uns dies nicht der Fall ist.

## II. Königsberg (Pr.).

Bei der Besprechung der Einkommensverhältnisse in Königsberg ist bereits auf den erheblichen Anteil hingewiesen, den die Bewohner dieser Stadt an der

ostpreußischen städtischen Bevölkerung innehaben. Es sei hier nun noch ein Sinsblick in die Vermögensverhältnisse der Königsberger gegeben.

Die in Königsberg i. Pr. zur Ergänzungssteuer veranlagten Zensiten und ihre Berteilung auf die Bermögensklassen 1895/96—1914/16.

|               |                | Zensiten   | ,                                        | Von den Zensiten entsallen % auf die Vers<br>mögensklasse von mehr als |                           |                         |                          |                             |           |  |  |
|---------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Zeit≠<br>raum | über=<br>haupt | amAnfang   | ebölferung<br>g des jedes=<br>leitraumes | 6000<br>bis<br>20000 M                                                 | 20 000<br>bis<br>32 000 M | 32000<br>bis<br>52000 M | 52000<br>bis<br>100000 M | 100 000<br>bis<br>500 000 M | 500 000 M |  |  |
|               |                | Rönigsberg | Ostpreußen                               |                                                                        |                           |                         |                          |                             |           |  |  |
| 1895/1896     | 5 941          | 3,58       | 2,47                                     | 30,92                                                                  | 19,73                     | 17,76                   | 15,92                    | 14,38                       | 1,30      |  |  |
| 1896/1897     | 6 145          | 3,59       | 2,45                                     | 30,92                                                                  | 20,73                     | 17,49                   | 15,62                    | 13,96                       | 1,28      |  |  |
| 1897/1898     | 6 418          | 3,69       | 2,47                                     | 33,06                                                                  | 19,76                     | 16,44                   | 15,91                    | 13,53                       | 1,31      |  |  |
| 1899/1901     | 6 958          | 3,81       | 2,52                                     | 34,54                                                                  | 19,68                     | 15,81                   | 14,99                    | 13,62                       | 1,36      |  |  |
| 1902/1904     | 7 483          | 3,95       | 2,54                                     | 37,36                                                                  | 17,17                     | 15,82                   | 14,65                    | 13,67                       | 1,32      |  |  |
| 1905/1907     | 7 923          | 4,05       | 2,58                                     | 37,26                                                                  | 18,09                     | 15,40                   | 14,59                    | 13,23                       | 1,45      |  |  |
| 1908/1910     | 9 292          | 4,02       | 2,75                                     | 36,73                                                                  | 18,05                     | 15,43                   | 15,14                    | 13,22                       | 1,43      |  |  |
| 1911/1913     | 9 985          | 4,11       | 3,21                                     | 35,79                                                                  | 17,22                     | 15,62                   | 16,15                    | 13,68                       | 1,53      |  |  |
| 1914/1916     | 10812          | 4,20       | 3,58                                     | 35,64                                                                  | 16,32                     | 16,06                   | 15,94                    | 14,56                       | 1,48      |  |  |

Die obigen Zahlen zeigen die Entwicklung von 1895/96 bis 1914/16. Danach ist die Zahl der Zensiten von 5941 = 3,58 °/0 im Jahre 1895/96 auf 10 812 = 4,20 °/0 der Bevölkerung im Veranlagungszeitraum 1914/16 angewachsen. Die beigefügten Anteile für Ostpreußen lassen erkennen, daß die Zahl der Ergänzungssteuerzensiten in Königsberg in allen Perioden relativ größer ist. Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Verhältnissen in allen ostpreußischen Städten ergibt sich, daß die Provinzialhauptstadt über dem Durchschnitt steht, die Mittels und Landstädte also verhältnismäßig weniger Ergänzungssteuerpflichtige haben.

Betrachtet man die Verteilung der Zensiten auf die Vermögensklassen, so ergibt sich, daß bei den ersten Veranlagungen bis 1902/04 einschließlich, die Zahl der Zensiten mit über 6000 bis 20 000 M von 30,92 auf 37,36 °/0 aller ansgewachsen ist, sich dann zwar auf 35,64 °/0 in der letzten Periode gesenkt hat, immerhin aber eine Erhöhung bestehen bleibt. Der Anteil der folgenden Klasse mit über 20 000 bis 32 000 M hat dagegen im allgemeinen eine Minderung erfahren. Näheres, auch für die höheren Klassen, geht aus der vorstehenden Aufstellung hervor.

über die Verteilung der veranlagten Bevölferung, d. h. also der Zensiten einschließlich ihrer Angehörigen, liegt für die einzelnen Ergänzungssteuerveranslagungen kein Material vor, dis auf die letzte Periode 1914/16, in der von den 25 902 Personen, die zu den Gruppen mit über 6000  $\mathcal M$  steuerpflichtigem Vermösgen gehören,  $35.98\,^{\circ}/_{\circ}$  auf die Gruppe mit über 6000 bis 20 000  $\mathcal M$ , 15.54 bis  $15.69\,^{\circ}/_{\circ}$  auf die von über 20 000 bis 32 000, 32 000 bis 52 000, 52 000 bis

100 000 und 100 000 bis 500 000  $\mathcal{M}$  und 1,62  $^{\rm o}/_{\rm o}$  auf die mit über 500 000  $\mathcal{M}$  Bermögen entfallen.  $^{\rm i}$ ) Erhebliche Unterschiede im Bergleich mit der Zenfitensverteilung ergeben sich also nicht.

Für den Zeitraum 1914/16 ist in folgender Tabelle die Verteilung der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände sowie der Gesamtbevölkerung durch absolute und relative Zahlen eingehend dargelegt, und zum Vergleich sind auch die Anteilzissern für Ostpreußen überhaupt beigefügt.<sup>2</sup>)

Tabelle 16. Die Beranlagung zur Ergänzungssteuer in Königsberg i. Pr. für ben Zeitraum 1914/16.

|                                                                                                                                     |                |                 | ungsvorf        |                                  | nögen ge                                  |         | ite Bevöl       | ferung          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                     | über≥<br>haupt |                 | der Be=         | b. H. alle<br>steuerni<br>Hausha | r Einzel=<br>den und<br>18tungs=<br>tände |         | 1               | er Be=          |
|                                                                                                                                     |                | Königs=<br>berg | Dst-<br>preußen | Rönigs=<br>berg                  | Ost=<br>preußen                           |         | Königs=<br>berg | Oft=<br>preußen |
| A. Ergänzungs= fteuer frei: a) weil das Vermö= gen den Vetrag von 6000 M nicht überschreitet b) nach § 17 Nr. 2 u. 3 u. § 19 Abf. 2 | 112 067        | 43,54           | 30,94           | 91,03                            | 88,36                                     | _       | _               |                 |
| freigestellt :                                                                                                                      | 226            | 0,09            | 0,49            | 0,18                             | 1,41                                      |         |                 | l —             |
| Zusammen A                                                                                                                          | 112 293        | 43,63           | 31,43           | 91,21                            | 89,77                                     | 231 479 | 89,94           | 85,87           |
| B. Zur Ergänsungssteuer beranslagt in der Versmögensgruppe von mehr als: 6000—20000 M                                               | 3 853          | 1,50            | 1,65            | 3,13                             | 4.70                                      | 9 320   | 3,62            | 6,90            |
| 20 000— 32 000 "                                                                                                                    | 1 765          | 0,69            | 0,67            | 1,43                             | 1,91                                      | 4 025   | 1,56            | 2,60            |
| 32 000 — 52 000 "                                                                                                                   | 1 736          | 0,68            | 0,59            | 1,41                             | 1,68                                      | 4 030   | 1,57            | 2,26            |
| 52 000—100 000 "                                                                                                                    | 1 723          | 0,66            | 0,43            | 1,40                             | 1,21                                      | 4 044   | 1,57            | 1,55            |
| 100 000—500 000 "                                                                                                                   | 1 575          | 0,61            | 0,23            | 1,29                             | 0,66                                      | 4 063   | 1,58            | 0,75            |
| 500 000 "                                                                                                                           | 160            | 0,06            | 0,01            | 0,13                             | 0,07                                      | 420     | 0,16            | 0,07            |
| Zusammen B                                                                                                                          | 10812          | 4,20            | 3,58            | 8,79                             | 10,23                                     | 25 902  | 10,06           | 14,13           |
| Zusammen A + B                                                                                                                      | 123 105        | 47,83           | 35,01           | 100,00                           | 100,00                                    | 257 381 | 100,00          | 100,00          |

<sup>1)</sup> Aus Tabelle 16 errechnete Zahlen.

<sup>2)</sup> Tabelle 15, S. 68/69 ermöglicht Vergleiche mit den drei anderen oftpreußischen Stadts freisen. Dabei ist zu beachten, daß in der Aufstellung S. 68/69 in der Vermögensgruppe über 20 000 *M* die Freigestellten mit enthalten sind.

Diese Tabelle weist auf interessante Verhältnisse hin. Während, wie wir schon sahen, in Königsberg der Anteil der Ergänzungssteuerzensiten, 4,20, an der Bevölkerung größer ist als in Ostpreußen überhaupt, 3,58, ist bei Einschluß der Angehörigen, also dei Feststellung der veranlagten Bevölkerungsgruppe das Umgekehrte der Fall. Rur 10,06% der Königsberger, dagegen 14,13% der Ostpreußen überhaupt, gehören zu der ergänzungssteuerpflichtigen Bevölkerungssschicht. In Königsberg muß also die Zahl der Angehörigen bei den zur Ergänzungssteuer herangezogenen Zensiten auffallend gering gegenüber den sonstigen Gebieten, insbesondere den ländlichen, unserer Provinz sein.

Weiter unterscheiden sich die Vermögensverhältnisse unserer Stadt darin zunächst dem oftpreußischen Durchschnitt, daß die Anteile der Bevölkerung in den Gruppen mit über 6000 bis 20 000, 20 000 bis 32 000 und 32 000 bis 52 000  $\mathcal M$  geringer sind, die höheren Gruppen aber besser dastehen und in denen von über 20 000 bis 32 000, 32 000 bis 52 000, 52 000 bis 100 000 und 100 000 bis 500 000  $\mathcal M$  überaus gleichmäßige Teile der Bevölkerung, zwischen 1,56 und 1,58 °/0, sich besinden, wobei sogar der höhere Wert in der letztgenannten Gruppe erreicht wird. In Ostpreußen überhaupt ist dagegen jede höhere Gruppe erheblich schwächer besetzt als die vorangehende. Auf weitere Ginzelheiten sei hier nicht eingegangen, da Aufstellung 16 leicht lesbar ist.

## C. Das Land.

Bei allen Veranlagungen sind aufs Hundert der Bevölkerung in den ländlichen Gemeinden weniger Zensiten zur Ergänzungssteuer herangezogen als in ganz Ostpreußen (siehe Tabelle S. 56). Der Anteil an und für sich ist aber doch erheblich angestiegen und beträgt statt 2,17 für 1895/96 3,29 bei der letzten Veranlagung. Zwischendurch ist dieser Wert auf 2,14 für 1897/98 gesunken. Die Erhöhung hat erst seit 1905/07 bemerkenswert eingesetzt. Der Unterschied zwischen dem ostpreußischen Lande und der Provinz überhaupt steigt von 0,30 bei der ersten fortlausend bis 0,44 bei der Veranlagung 1908/11 an. Dann nähern sich die Werte wieder bis auf 0,29.

Für die beiden letzten Beranlagungen sind die Angaben für ländliche Gemeinden über und dis 2000 Einwohner getrennt gebracht. Es zeigt sich, daß die letzteren in Ostpreußen und Preußen die höheren Werte innehaben. Da es sich bei den ersteren in Ostpreußen nur um eine Bevölkerung von 39 723 Personen handelt, ist eine Trennung des politischen Begriffes Land in diese beiden Untergruppen für uns von geringerer Bedeutung. Auf die Mängel des politischen Begriffes Land und Stadt an und für sich ist bereits in Kapitel I A eingegangen worden.

Bählen wir zu den Zensiten die Angehörigen und bringen den Prozentsatzum Ausdruck, den diese Bevölkerungsgruppe von der Gesamtbevölkerung einnimmt, so ergibt sich, daß 1914/16 15.32 (20.55)  $^{o}/_{o}$  der ländlichen Bevölkerung bei uns zur Ergänzungssteuer herangezogen sind, 1.19  $^{o}/_{o}$  mehr als von der

oftpreußischen Bevölkerung überhaupt. Für Preußen ist das Verhältnis ähnlich, der Unterschied allerdings zugunsten des Landes größer. In Verbindung mit der vorherigen Feststellung, daß dei Berücksichtigung der Zensiten allein die Ansteilszissern auf dem Lande geringer sind als in Ostpreußen überhaupt, ergibt sich, daß eine verhältnismäßig größere Zahl Angehöriger auf den steuerpflichtigen Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstand (Zensiten) auf dem ostpreußischen Lande als in den Städten entfällt.

Bergleichen wir die Werte für die oftpreußischen ländlichen Gemeinden mit den entsprechenden der anderen Provinzen (Tabelle S. 59), so zeigt sich, daß nur in Schlesien,  $13.63\,^{\circ}/_{\circ}$ , ein geringerer Anteil der ländlichen Bevölkerung zur Ergänzungssteuer herangezogen ist. Günstiger, aber uns am nächsten, steht das Land da in Brandenburg,  $18.53\,^{\circ}/_{\circ}$ , und Westpreußen,  $18.81\,^{\circ}/_{\circ}$ . Die höchsten Werte haben Hohenzollern,  $39.59\,^{\circ}/_{\circ}$ , Hannover,  $28.87\,^{\circ}/_{\circ}$ , und Schleswigs Holstein,  $27.09\,^{\circ}/_{\circ}$ .

Nach der Beranlagung für 1914/16 (Tabelle S. 62/63) gibt es auf dem Lande in unserer Provinz 412 273 Einzelsteuernde und Haushaltungsvorstände, d. s. 30,77 (34,42)°/0 der ländlichen Bevölkerung. Von ihnen sind 360 785 = 87,51 (83,23)°/0 nicht ergänzungssteuerpflichtig, weil ihr Vermögen den Vetrag von 6000 M nicht übersteigt und 7349 = 1,78 (2,30)°/0 sind freigestellt. Jählt man die letzteren zu den 44 139 eigentlichen Zensiten, so ergibt sich, daß in den ländlichen Gemeinden Ostpreußens 51 488 Personen ein Vermögen über 6000 M besitzen = 12,49 (16,77)°/0 der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände oder 3,84 (5,77)°/0 der gesamten ländlichen Bevölkerung. Auch für die verschiedenen Vermögensklassen ist der Anteil der Einzelsteuernden und Haushaltungsvorstände bei uns geringer als im Durchschnitt der ländlichen Gemeinden Preußens.

Bei Einschluß der Angehörigen ergibt sich, daß 1134540 Personen = 84,68 (79,45) °/0 der ländlichen Bevölkerung ergänzungssteuersrei sind. In die Gruppe mit über 6000 M Bermögen (ohne die Freigestellten) entsallen 205 274 = 15,32 (20,55) °/0. In allen einzelnen steuerpflichtigen Bermögensflassen ist in den ostpreußischen ländlichen Gemeinden ein geringerer Prozentsah der Bevölkerung als in denen Preußens. Die Bermögensverhältnisse auf dem Lande bei uns sind also im Bergleich mit dem ländlichen Preußen ungünstiger. In den ostpreußischen Städten treten wenigstens einzelne Vermögensklassen durch ihre Besehung vorteilhaft hervor.

Das veranlagte Gesamtvermögen der Zensiten (Tabelle  $13 \le .64$ ) in den ost-preußischen Landgemeinden beträgt  $1846736662\ \mathcal{M}=55,4\ ^{\circ}/_{\circ}$  des veranlagten Bermögens in Ostpreußen überhaupt. Wieder entfällt die größte Summe auf den Bezirk Königsberg und folgt Gumbinnen vor Allenstein. Das Durchschnitts-vermögen eines Zensiten beträgt  $41800\ \mathcal{M}$  gegenüber  $43200\ \mathcal{M}$  auf dem Lande in Preußen.

Das Gesamtbruttovermögen der 5377 ländlichen Ergänzungssteuerzensiten mit über 3000 M Einkommen beläuft sich auf 1 374 524 526 M. Davon ist der

Kapitalwert der Schulden mit 556 498 864 M abzuziehen, so daß 818 025 662 M veranlagtes steuerbares Vermögen übrig bleiben.

Wir kommen nun zu den Beziehungen zwischen Vermögen und Einskommen. Vorweg sei hier noch besonders auf die Ausführungen in Kapitel IB hingewiesen, die einen Einblick in die Schwierigkeiten zu bieten suchen, die gerade auf dem Lande einer, den wirklichen Verhältnissen entsprechenden, Sinskommensteuerberanlagung entgegenstehen.

Von den auf dem Lande zur Ergänzungssteuer veranlagten 44 139 Zensiten sind  $285 = 0.65\,^{\circ}/_{\circ}$  zur Einkommensteuer nicht herangezogen. Auf die Einkommensklasse von über 900 bis 3000 M entfallen dagegen  $38\,056 = 86.22\,^{\circ}/_{\circ}$  und in die mit über 3000 bis 6500 M  $4513 = 10.22\,^{\circ}/_{\circ}$ . Die Anteile der höheren Einkommensklassen sind, wie die Aufstellung  $14 \le .66$  zeigt, sehr gering.

Bei Einschluß der Angehörigen ist das Bild noch ungünstiger. Der Prozentsat der nicht zur Einkommensteuer Herangezogenen ist allerdings mit  $0.52\,^\circ/_{\rm o}$  etwas geringer als bei der vorigen Betrachtung, aber in die bescheidene Einkommensklasse von über 900 bis 3000  $\mathcal M$  entsallen  $87.92\,^\circ/_{\rm o}$  der zur Ergänzungssteuer herangezogenen Bevölkerung. Zu der Einkommensgruppe mit 3000' bis 6500  $\mathcal M$  Einkommen gehören noch  $9.37\,^\circ/_{\rm o}$  und für die höheren Einkommen bleiben überhaupt nur  $2.19\,^\circ/_{\rm o}$  übrig. Aus dem besonders hohen Anteil der veranlagten Bevölkerung in der Einkommensgruppe von über 900 bis 3000  $\mathcal M$  ist der Schluß zu ziehen, daß gerade hier die kinderreichsten ergänzungssteuerpflichtigen Familien sich befinden.

Bei all diesen Zahlen ist ein außerordentlich großer Unterschied zwischen Land und Stadt seststellbar. Besonders deutlich treten die schlechten Einstommensverhältnisse der ländlichen Ergänzungssteuerzensiten bei der Feststellung hervor, daß auf dem Lande nur  $13,13\,^{\circ}/_{\circ}$  der zur Ergänzungssteuer herangezogenen Zensiten in die Einkommensgruppe von über 3000 M entsallen, während es in den ostpreußischen Städten  $46,98\,^{\circ}/_{\circ}$  sind.

Umgekehrt find von den Einkommensteuerzensiten auf dem Lande 66,77 (37,27)  $^{\circ}/_{\circ}$  gleichzeitig zur Ergänzungssteuer herangezogen. Schon in der Einkommensklasse über 900 bis 3000 M sind es 65,43 (33,83)  $^{\circ}/_{\circ}$ , und bei höherem Einkommen wird dieser Anteil immer überwiegender, so daß es bei über 30 500 M Einkommen auf dem Lande in unserer Provinz keine Ergänzungsfteuerfreien mehr gibt.

Wichtig erscheint, daß in Ostpreußen auf dem Lande schon die Einkommenssteuerzensiten mit dem geringen Einkommen von über 900 bis 3000 M überwiegend zu den Vermögenssteuerpflichtigen gehören, und daß dies in erheblich ausgedehnterem Maße der Fall ist, als bei den gleichen Bevölkerungsschichten des ländlichen Preußens.



# Zweiter Abschnitt.

# Vermögensbildung und Vermögensverfall.

Erstes Rapitel.

# Sparkassen.

## A. Spargelegenheit und Spartätigkeit.

Im Jahre 1826 ift in Oftpreußen die erste noch heute bestehende städtische Sparkasse zu Memel errichtet worden. Es folgt im Jahre 1828 die der Stadt Königsberg und 1838 die der Stadt Tilsit. Bon den Kreissparkassen ist als erste die zu Heiligenbeil im Jahre 1842 gegründet. Erst 1855 werden weitere zu Angerburg, Goldap, Gumbinnen, Johannisburg, Marggrabowa (Kreis Oleyko) und Sensburg errichtet.<sup>1</sup>) 1888 sind in Ostpreußen 40 Sparkassen und im ganzen 141 (3253) Sparstellen worhanden. Diese Zahl hat sich 1913, also in 25 Jahren, auf 67 Kassen mit 555 (7033) Stellen vermehrt.

Da wir die Verhältnisse vor dem Kriege behandeln wollen, müssen wir, trotdem Zahlen für weitere Jahre bereits vorliegen, mit 1913 unsere Betrachtungen hier abschließen. Die Ergebnisse des Jahres 1914 sind bereits durch den Krieg beeinflußt. Es würde sich auch störend bemerkbar machen, daß das Geschäftsjahr der Kassen, nicht das Kalenderjahr, den Angaben zugrunde gelegt ist. Bei Berücksichtigung der Statistik für 1914 wäre bei einigen Sparkassen eine Kriegszeit von 5, bei anderen wieder von 8 oder gar 11 Monaten einbegriffen, da es Kassen gibt, die ihr Geschäftsjahr erst am 31. März oder 30. Juni abschließen.

Der Art nach sehen sich die Sparstellen in Ostpreußen im Jahre 1913 aus 33 städtischen und 34 Kreissparkassen, 34 Nebenkassen und 454 Annahmestellen

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königl. Preuß. Statist. Bureaus 1890, S. 105.

zusammen. Vereins= und Privat=Sparkassen, Provinzial= und ständische, sowie Landgemeinde=Sparkassen, wie sie öfters alle oder doch mehrere Arten neben= einander besonders in den westlichen preußischen Provinzen bestehen, gibt es bei uns nicht, wie folgende Aufstellung zeigt:

Die Zahl der Sparkassen im Rechnungsjahr 1888, 1900, und 1913.1)

|                      |       | Orte                                                    |                |                           | Spark                            | assen, 1                     | ind zw                     | ar               |                               | September 1 and 1 and 1            |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Gebiet               | Fahr  | (einschl.<br>Wohn=<br>pläte)<br>mit<br>Spar=<br>stellen | ftäbti=<br>fce | Landge=<br>meinde<br>usw. | Kreiß=<br>und<br>Umtß=<br>parkaf | zial=<br>und stän=<br>bische | Vereins=<br>und<br>Privat= | Neben=<br>fassen | An=<br>nah=<br>me=<br>ftellen | Spar=<br>ftellen<br>über=<br>haupt |
|                      |       |                                                         |                |                           |                                  |                              |                            |                  |                               |                                    |
| Reg.=Bez. Königsberg |       | 256                                                     | 17             | powered?                  | 13                               |                              |                            | 18               | 230                           | 278                                |
| " " Gumbinnen        | 1913  | 113                                                     | 3              |                           | 12                               |                              |                            | 13               | 89                            | 117                                |
| " " Allenstein .     |       | 147                                                     | 13             | giprocomp                 | 9                                | ethornion .                  |                            | 3                | 135                           | 160                                |
|                      | (1913 | 516                                                     | 33             | gatorium                  | 34                               |                              |                            | 34               | 454                           | 555                                |
| Ostpreußen           | 1900  | 195                                                     | 13             |                           | 30                               |                              |                            | 3                | 159                           | 205                                |
|                      | 1888  | 133                                                     | 10             |                           | 30                               |                              |                            | 2                | 99                            | 141                                |
|                      | (1913 | 5577                                                    | 810            | 287                       | 486                              | 6                            | 176                        | 926              | 4342                          | 7033                               |
| Preußen              | 1900  | 3518                                                    | 676            | 213                       | 402                              | 6                            | 193                        | 557              | 2271                          | 4318                               |
|                      | 1888  | 2652                                                    | 581            | 155                       | 326                              | 6                            | 295                        | 488              | 1402                          | 3253                               |

Die absoluten Zahlen sagen wenig. Erst durch Verbindung mit Fläche und Einwohnerzahl der Provinz (siehe Zusammenstellung S. 83) wird ein Vergleich mit anderen Gebieten möglich. Dabei ergibt sich, daß im Jahre 1888 erst auf 262,29 (107,09) akm, 1913 dagegen schon auf 69,77 (49,84) akm eine Sparstelle in Ostpreußen entfällt. Nur in den Provinzen Pommern, 123,00 akm, Posen, 109,82 akm, und Westpreußen, 98,68 akm, ist diese Durchschnittsfläche größer. Am kleinsten, also dem Sparen am günstigsten, ist sie dagegen, abgesehen vom Stadtkreis Verlin, 0,60 akm, in Hessenschaftau, 23,19 akm, und der Rheinsprovinz, 25,33 akm.

Zieht man die Einwohnerzahl zum Bergleich heran, so kommt 1888 bei uns erst auf 13 897 (8705) Personen eine Sparstelle, während dies 1913 schon bei 3758 (5987) der Fall ist. Aus den eingeklammerten Zahlen für Preußen ist zu ersehen, daß neuerdings bei uns weniger Einwohner auf eine Sparstelle entfallen als im Staatsdurchschnitt. Das geringe Bevölkerungswachstum in Ostpreußen ist bei der Beurteilung dieses Ergebnisses hier mit zu bedenken. Die zu einer Sparstelle gehörige Einwohnerzahl ist nur noch in Hohenzollern, 2079, und Hessen-Nassau, 3427, geringer. Am größten ist sie im Stadtkreis Berlin, 19723, Westfalen 9626, und Posen, 8230.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königl. Preuß. Statist. Landesamts. 1890, 1902, 1915.

Die Entwicklung in den ostpreußischen Regierungsbezirken ist wegen der 1905 erfolgten Neueinteilung in drei Bezirke nicht weit zurück zu verfolgen. Im Jahre 1913 entfallen die meisten Sparstellen, 278, auf den Bezirk Königsberg. Es folgt Allenstein mit 160 und Gumbinnen mit 117.

Sowohl bei der Fläche als auch der Einwohnerzahl, die auf eine Sparstelle entfällt, weist Gumbinnen die der Spargelegenheit ungünstigsten Werte auf.

Anteilsziffern für Sparftellen, Sparbucher, Spareinlagen.1)

|                        |        | Es kan<br>Sparste     |                | Auf je<br>100 Ein=                     |                              | atfallen<br>agen auf             |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Gebiet                 | Jahr   | Quadrat=<br>filometer | Ein=<br>wohner | wohner<br>entfallen<br>Spar=<br>bücher | ein Spar=<br>Lassen=<br>buch | den Aopf<br>der Be=<br>völkerung |
|                        |        | W. W.                 |                |                                        |                              |                                  |
| Reg.=Bezirk Königsberg | )      | 56,59                 | 3 335          | 24,93                                  | 564,9                        | 140,82                           |
| " " Gumbinnen          | } 1913 | 93,73                 | 5 197          | 13,08                                  | 684,1                        | 89,50                            |
| " " Allenstein         | )      | 75,16                 | 3 439          | 11,49                                  | 827,3                        | 95,08                            |
|                        | ( 1913 | 69,77                 | 3 758          | 17,93                                  | 634,7                        | 113,79                           |
| Ostpreußen             | 1900   | 180,45                | 9 739          | 10,72                                  | 475,4                        | 50,95                            |
|                        | 1888   | 262,29                | 13 897         | 6,03                                   | 399,9                        | 24,13                            |
|                        | ( 1913 | 49,84                 | 5 987          | 34,24                                  | 909.4                        | 311.38                           |
| Preußen                | 1900   | 80,74                 | 7 994          | 25.12                                  | 662.6                        | 166,68                           |
|                        | 1888   | 107,09                | 8 705          | 17,76                                  | 574,5                        | 102,03                           |

Von den Sparkassen dern entfallen im Jahre 1888 auf 100 Einwohner 6,03 (17,76), während es Ende 1913, also nach 25 Jahren, bereits 17,93 (34,24) sind. Bei uns ist 1913 also noch nicht ein Fünstel der Bevölkerung Besitzer eines Sparbuches, während von der gesamten preußischen Bevölkerung bereits über ein Drittel in der gleichen Lage ist. Der ostpreußische Wert entspricht heute etwa dem Staatsdurchschnitt vor 25 Jahren.

Von erheblichster Bedeutung ist weiter der im Durchschnitt auf 1 Sparbuch entfallende Einlagebestand. 1888 sind es erst 399,9 (574,5) M, 1913 dagegen 634,7 (909,4) M. Die Zunahme von 234,8 M bei uns bleibt hinter der preußischen fast genau um 100 M zurück.

Geht man auf die Regierungsbezirke ein, so zeigt sich, daß in Königsberg 24,93 Bücher auf 100 Einwohner entfallen. Es folgt Gumbinnen mit 13,08 und Allenstein mit 11,49. Bei der Durchschnittshöhe des Einlagebestandes ergibt sich die umgekehrte Reihenfolge. Allenstein mit 827,3 M pro Sparbuch steht an der Spize, es folgen Gumbinnen mit 684,1 M und Königsberg mit 564,9 M.

über die Zahl und die Bewegung der Sparbücher sowie den Betrag der Einlagen gibt die folgende Tabelle für die Jahre 1900 bis 1913 Auskunft:

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königk. Preuß. Statist. Landesamts. 1902, 1915.

Die Bewegung der Sparbücher und der Einlagenbestand in Ostpreußen von 1900—1913.1)

| Cons        | Es wurde            | en Bücher           | Der überschuß<br>der neu ausge=                            | Bestand <sup>2</sup> ) an<br>Sparkassen= | Der Betrag der<br>Einlagen am        |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Im<br>Fahre | neu aus=<br>gegeben | zurück≠<br>genommen | gebenen über<br>die zurücge=<br>nommenen<br>Bücher beträgt | büchern am<br>Ende des<br>Jahres         | Schlusse des<br>Rechnungs=<br>jahres |
| 1           | 2                   | 3                   | 4                                                          | 5                                        | 6                                    |
| 1900        | 90.004              | 30 978              | 5 286                                                      | 213 983                                  | 101 734 <b>6</b> 38                  |
|             | 36 264              |                     |                                                            |                                          |                                      |
| 1901        | 40 618              | 29 206              | 11 412                                                     | 225 379                                  | 112 639 677                          |
| 1902        | 42 867              | 31 197              | 11 670                                                     | 237 049                                  | 122 618 189                          |
| 1903        | 41 596              | 32 272              | 9 324                                                      | 246 433                                  | 130 608 174                          |
| 1904        | 40 621              | 34 129              | 6 492                                                      | 252 965                                  | 136 964 277                          |
| 1905        | 46 176              | 36 365              | 9 811                                                      | 262 776                                  | 150 015 166                          |
| 1906        | 48 211              | 34 141              | 14 070                                                     | 276 846                                  | 160 371 184                          |
| 1907        | 45 613              | 36 886              | 8 727                                                      | 285 573                                  | 162 872 572                          |
| 1908        | 45 382              | 39 236              | 6 146                                                      | 291 719                                  | 164 087 201                          |
| 1909        | 63 714              | 36 979              | 26 735                                                     | 318 463                                  | 178 689 279                          |
| 1910        | 57 371              | 40 507              | 16 864                                                     | 335 309                                  | 192 479 160                          |
| 1911        | 57 387              | 41 806              | 15 581                                                     | 350 891                                  | 208 587 431                          |
| 1912        | 57 393              | 47 488              | 9 905                                                      | 360 790                                  | 225 917 813                          |
| 1913        | 57 905              | 44 793              | 13 112                                                     | 373 896                                  | 237 303 818                          |

Es wird ersichtlich, daß ein überaus reger Verkehr der Sparbücher stattsfindet. Der jährliche Überschuß bleibt in Ostpreußen in den Jahren 1900, 1903 bis 1905, 1907, 1908 und 1912 unter 10 000. Im Gegensat dazu wird der Höhepunkt 1909 mit einer Vermehrung von 26 735 Vüchern erreicht. Im Jahre 1913 wächst die Zahl der Vücher um 13 112 an. Im ganzen hat sich die Anzahl von 213 983 Stück 1900 auf 373 896 im Jahre 1913 vermehrt. Das ist eine Steigerung um 74,73 %.

Berechnet man die Zunahme an Sparbüchern in Zeiträumen von fünf zu fünf Jahren, so ergibt sich, daß die Bücher im Jahrfünft 1903/1908 um 18,36 (21,18)  $^{\circ}/_{\circ}$  vom Bestande des vorangehenden Jahrfünfts sich vermehrt haben und 1908 bis 1913 sogar um 28,17 (21,74)  $^{\circ}/_{\circ}$ . In diesem letzten Jahrfünft ist die Zunahme nur noch in Westfalen, 33,95  $^{\circ}/_{\circ}$ , und der Rheinprovinz, 33,62  $^{\circ}/_{\circ}$ , größer.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königl. Preuß. Statist. Bureaus. 1902—1915.

<sup>2)</sup> Die Angaben stimmen in den einzelnen Jahren nicht genau mit den rechnungssmäßig durch Addition der Zahlen in Spalte 4 zu den im Borjahre vorhandenen Sparsbüchern gefundenen Werten überein. In nachträglichen Berichtigungen dürften die Ursachen hierfür zu suchen sein.

Neben der Zahl überhaupt ist aber auch die Verteilung der Sparbücher auf die Kontenklassen von Wichtigkeit.

## Berteilung der Sparbucher auf die Kontenklaffen.

| Es ( | entfielen | bon | ben | Sparbiichern | in | Hundertteilen | ber | Gefamtzahl |
|------|-----------|-----|-----|--------------|----|---------------|-----|------------|
|------|-----------|-----|-----|--------------|----|---------------|-----|------------|

| auf die Konten                                                                                                  | ir                                                                | o Ostpreuß                                | en ·                             | in Preußen                                                        |                                           |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| mit Einlage                                                                                                     | 1913                                                              | 1900                                      | 1888                             | 1913                                                              | 1900                                      | 1888                                      |  |
| bis zu 60 M  über 60— 150 "  " 150— 300 " " 300— 600 " " 600— 1500 " " 1500— 3000 " " 3000—10000 " über 10000 " | 36,19<br>13,17<br>11,37<br>13,98<br>14,79<br>6,51<br>3,60<br>0,39 | 33,16<br>16,59<br>13,90<br>14,74<br>21,61 | 38,40<br>16,13<br>12,74<br>13,32 | 30,15<br>13,12<br>11,41<br>13,39<br>16,48<br>8,53<br>6,02<br>0,89 | 28,06<br>15,35<br>13,77<br>15,44<br>27,38 | 28,78<br>17,12<br>15,10<br>15,44<br>23,56 |  |

1913 entfällt bei uns von den Büchern ein größerer Prozentsatz als in Preußen auf die Einlagehöhen bis  $60\,$ M, über  $60\,$ bis  $150\,$ M und über  $300\,$ bis  $600\,$ M. Andererseits ist der relative Unterschied zu Ungunsten Ostpreußens in den Alassen mit über  $1500\,$ M Einlage besonders groß.

Die eben besprochene Tabelle bringt auch die gleichen Werte für die Jahre 1888 und 1900. In diesen Jahren sind aber die Konten mit über 600 M Sinslagen zusammen aufgeführt. Es ergibt sich nur bei dem Anteil dieser an der Gesamtheit der Sparbücher eine Entwicklung in gleicher, ansteigender Richtung von 19,40 (23,56)  $^{\rm o}/_{\rm o}$  1888, auf 21,61 (27,38)  $^{\rm o}/_{\rm o}$  1900 und 25,29 (31,92)  $^{\rm o}/_{\rm o}$  im Jahre 1913.

Wenden wir uns nun den Sparein lagen selbst zu. Sie sind in Ostpreußen von 47 284 514  $\mathcal M$  1888 auf 237 303 819  $\mathcal M$  im Jahre 1913 angewachsen. Die Vermehrung beträgt 402 °/0 gegen 350 °/0 im Staate. In der gleichen Zeit hat sich der auf den Kopf der Bevölkerung entsallende Anteil von 24,13 (102,03) Wark auf 113,79 (311,38)  $\mathcal M$  erhöht (Tabelle S. 83). Von unseren drei Resgierungsbezirken steht hier Königsberg mit 140,82  $\mathcal M$  am günstigsten, Sumbinnen mit 89,50  $\mathcal M$  am ungünstigsten da.

Weiter ist das etwaige Zusammenfließen der Einlagen in einzelnen Kassen den besonderem Interesse. Hierüber geben die folgenden Zahlen Auskunft, die die Einteilung der Sparkassen nach der Höhe ihres gesamten Einlagebestandes für die Jahre 1888, 1900 und 1913 bringen.

Danach gibt es bei uns Kassen mit über 100 Millionen  $\mathcal M$  überhaupt nicht und die Gruppe mit über 30 bis 100 Millionen  $\mathcal M$  ist 1913 nur durch die städtische Sparkasse zu Königsberg (Pr.) (56,4 Millionen  $\mathcal M$  Sinlagen) vertreten.

In der nächstgrößten Klasse mit einem Bestande zwischen 10 und 30 Millionen M sind 2 Sparkassen. Weitere Angaben, auch für die ostpreußischen Regierungsbezirke und Preußen überhaupt sind aus der Aufstellung zu entnehmen.

Die Sparkaffen nach der Höhe ihres Ginlagenbeftandes 1888, 1900 und 1913.1

|                      |              | Spar=<br>fassen= |                          |                                      |                                   |                                  |                                 |                                   |  |
|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Gebiet               | Jahr         |                  | über 100<br>MiU.<br>Mark | iiber 30<br>bis 100<br>Mill.<br>Mark | über 10<br>bis 30<br>Min.<br>Mark | über 3<br>bis 10<br>Mil.<br>Mark | über 1<br>bis 3<br>Min.<br>Mark | 1 Min.<br>und<br>barunter<br>Mark |  |
| Reg.=Bez. Königsberg |              | 30               |                          | 1                                    | 1                                 | 4                                | 12                              | 12                                |  |
| " " Gumbinnen        | 1913         | 15               | _                        | _                                    |                                   | 8                                | 5                               | 2                                 |  |
| " " Allenstein       | )            | 22               | _                        |                                      | 1                                 | 4                                | 8                               | 9                                 |  |
|                      | 1913         | 67               |                          | 1                                    | 2                                 | 16                               | 25                              | 23                                |  |
| Osipreußen           | 1900         | 43               |                          | 1                                    |                                   | 5                                | 18                              | 19                                |  |
| (                    | 1888         | 40               |                          | -                                    | 1                                 |                                  | 4                               | 35                                |  |
| Breußen              | 1913         | 1765             | 12                       | 46                                   | 309                               | 578                              | 424                             | 396                               |  |
| brenden              | <b>19</b> 00 | 1490             | 2                        | 17                                   | 85                                | 406                              | 445                             | 535                               |  |

Hier sei auch erwähnt, daß im Jahre 1913 in den Regierungsbezirken Königsberg und Allenstein je 1 städtische und je 3 Kreissparkassen mit Konto-korrentverkehreinrichtung versehen sind. Der Kontokorrenteinlagenbestand beträgt am Jahresschlusse im ganzen 1 242 171 M.

Die Einlagenbestände der einzelnen ostpreußischen Sparkassen im Jahre 1912 und 1913 führt die vom Sparkassenverband der Provinz Ost= und West= preußen bereitwillig zur Verfügung gestellte Tabelle 1 vor Augen.

Es erhebt sich nun die Frage nach Beruf und Berufsstellung der Sparer. Leider liegt kein Material für die ostpreußischen Sparkassen insgesamt über dieses Problem vor. Sine Rundfrage hat nichts Tatsächliches ergeben, wenn auch von vielen Kassen hervorgehoben wird, daß vorzugsweise der kleine Mann, der Handwerker, untere und mittlere Beamte usw. zu ihren Sinlegern zählen. Teilweise wird der Beruf der Kontoinhaber auch gar nicht sestgestellt, weil mancher Sparer argwöhnisch eine schädigende Absicht hinter solschen Erkundigungen vermutet. Sin gewisser Sinblick in die hier zur Erörterung gestellten Verhältnisse ist jedoch bei der städtischen Sparkasse zu Königsberg (Kr.) möglich. Hier besteht eine Aufnahme des Bestandes der Sparer nach ihrem Veruse, ihrer Verusssssschaft eine Aufnahme des Bestandes der Sparer nach ihrem Veruse, ihrer Verussssstellung und ihrem Vohnsitz, ob innerhalb oder außerhalb der Stadt, für das Jahr 1909. Als Stichtag ist der 1. Januar gewählt, weil an diesem Tage Sins und Auszahlungen nicht gemacht werden und wohl die Mehr-

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königl. Preuß. Statist. Landesamts. 1890, 1915.

Tabelle 1. Die Ginlagebeftande der Sparkaffen in Oftpreugen.1)

| Areizsparkasse      | Ginlage    | bestand    | Stadtíparkasse     | Einlagel   | bestand         |
|---------------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------|
|                     | 1912       | 1913       |                    | 1912       | 1913            |
| 1. Allenstein       | 3 140 899  | 3 194 023  | 1. Allenstein      | 2 035 807  | 2 025 534       |
| 2. Angerburg        | 3 154 866  | 3 211 820  | 2. Angerburg       | 239 146    | 247 938         |
| 3. Bartenstein      | 5 835 032  | 5 968 008  | 3. Arhs            | 142 242    | 195 300         |
| 4. Bischofsburg     | 2 318 434  | 2 512 056  | 4. Bartenstein     | 298 003    | 350 803         |
| 5. Braunsberg       | 2 529 123  | 2 737 681  | 5. Bialla          | 127 585    | 198 491         |
| 6. Darkehmen        | 1 933 964  | 1 975 084  | 6. Bischofsburg    | 1 697 520  | 1 757 842       |
| 7. Fischhausen      | 1 971 184  | 2 114 458  | 7. Braunsberg      | 1 968 163  | 1 983 411       |
| 8. Gerdauen         | 2 516 029  | 2 697 476  | 8. Drengfurt       | 416 761    | 414 360         |
| 9. Goldap           | 3 931 892  | 4 150 970  | 9. Gerdauen        | 644 592    | 742 085         |
| 10. Gumbinnen       | 5 852 945  | 6 448 128  | 10. Guttstadt      | 535 790    | 552 977         |
| 11. Heilsberg       | 2 194 308  | 2 288 617  | 11. Heiligenbeil   | 224 697    | 238 141         |
| 12. Seiligenbeil    | 2 811 239  | 2 857 242  | 12. Insterburg     | 4 042 800  | 4 216 568       |
| 13. Heinrichswalde. | 1 171 669  | 1 474 036  | 13. Johannisburg . | 802 415    | 802 415         |
| 14. Hendekrug       | 1 251 981  | 1 428 928  | 14. Königsberg     | 53 709 163 | 56 404 822      |
| 15. Insterburg      | 1 560 091  | 1 893 843  | 15. Liebemühl      | 604 090    | 603 866         |
| 16. Johannisburg .  | 3 730 109  | 3 927 933  | 16. Liebstadt      | 752 606    | 797 862         |
| 17. Königsberg      | 13 427 036 | 14 818 717 | 17. Lhď            | 525 316    | 580 424         |
| 18. Labiau          | 2 722 044  | 2 823 990  | 18. Memel          | 6 050 268  | 6 082 600       |
| 19. Löten           | 2 570 842  | 2 803 346  | 19. Mühlhausen     | 171 310    | 3 980 943       |
| 20. Lyd             | 12 495 281 | 12 495 518 | 20. Mohrungen      | 3 728 043  | 233 125         |
| 21. Marggrabowa .   | 2 836 650  | 2 894 852  | 21. Neidenburg     | 107 175    | 294 100         |
| 22. Mohrungen       | 870 209    | 1 234 665  | 22. Nordenburg 2)  | ŝ          | 209 931         |
| 23. Neidenburg      | 1 665 315  | 1 833 946  | 23. Ortelsburg     | 973 427    | 1 162 500       |
| 24. Ortelsburg      | 2 571 286  | 2 734 815  | 24. Osterode       | 2 717 350  | 2 838 308       |
| 25. Osterode        | 7 117 480  | 7 186 125  | 25. Passenheim     | 10 018     | 111 063         |
| 26. Pillkallen      | 5 975 687  | 6 523 375  | 26. Villau         | 545 043    | 685 743         |
| 27. Pr.=Ehlau       | 1 813 339  | 2 000 228  | 27. Pr.=Holland    | 631 164    | 781 180         |
| 28. PrHolland       | 9 441 677  | 9 797 304  | 28. Rastenburg     | 2 211 115  | 2 310 249       |
| 29. Ragnit          | 4 792 261  | 5 320 680  | 29. Saalfeld       | 698 336    | 883 058         |
| 30. Raftenburg      | 1 619 671  | 1 879 411  | 30. Sensburg 2)    | 5          | 5               |
| 31. Sensburg        | 2 811 859  | 2 905 428  | 31. Solbau 2)      | 5          | 308 844         |
| 32. Stallupönen     | 4 778 260  | 5 105 031  | 32. Tapiau         | 308 820    | 344 <b>2</b> 30 |
| 33. Tilsit          | 378 872    | 544 459    | 33. Tilsit         | 8 317 861  | 8 075 598       |
| 34. Wehlau          | 2 365 000  | 2 445 003  |                    |            |                 |

<sup>1)</sup> Die Zahlen sind bereitwilligst vom Sparkassenberband der Provinzen Ost= und West= reußen zur Verfügung gestellt.

2) Trot mehrfacher Nachfragen waren die fehlenden Angaben nicht zu erhalten.

zahl der Einlagen physischer Personen dis auf die einiger Beamten, die ihr Gebalt so zeitig vor dem 1. Januar erhalten haben, daß sie es noch zur Sparkasse bringen konnten, Ersparnisse darstellen, die hauptsächlich zur Deckung unvorhersgeschener Ausgaben dienen sollen. Weiter ist günstig, daß das Weihnachtssest vorüber ist, und daher der Teil des Spargeldes der für Geschenke und Anschafsfungen zurückgelegt wird, bereits abgehoben ist.1)

Die Statistik kann aber keinen Anspruch auf vollständige Genauigkeit erseben, da seit der ersten Einzahlung der Sparer eingetretene Berufsänderungen im allgemeinen nicht berücksichtigt sind, und die Berufsangabe daher nicht ohne weiteres noch für den Erhebungstag gilt. Auch die Zahl der Konten entspricht nicht der der sparenden Personen. Obgleich nach dem Statut jeder Sparer nur ein Sparguthaben besitzen darf, gehören doch manchmal mehrere Konten einem einzelnen.<sup>2</sup>)

Von der Statistik sind überhaupt 105 418 Konten mit 50 175 944 M Sinz lagen erfaßt. Von diesen entfallen 102 799 Konten mit 47 860 489 M auf die physischen Sparer, von denen 80,45  $^{\rm o}/_{\rm o}$  mit 73,90  $^{\rm o}/_{\rm o}$  der Ginlagen ihren Wohnzsit in Königsberg haben.

In Tabelle 2 ift nun die Verteilung der Konten und Einlagen sowie der Durchschnittsbeträge der letzteren auf die Verufsabteilungen und stellungen ansgegeben. Zunächst ist hervorzuheben, daß bei 25,71 % der Konten mit 27,69 % der Einlagen eine Verufsangabe überhaupt nicht vorliegt. Die Anteilsziffern der übrigbleibenden ca. 75 % sind also mit einer gewissen Vorsicht zu beurteilen, da man nicht weiß, ob die Konten ohne Verufsangabe sich auf einzelne Verufsabteilungen und stellungen im wesentlichen beschränken oder gleichmäßig auf alle verteilen.

Ein besonders hoher Anteil, 21,71  $^{\circ}/_{\circ}$ , entfällt auf die Euthaben der Stubierenden, Seminaristen und Schüler. Der entsprechende Teil der Einlagen beträgt nur 14,66  $^{\circ}/_{\circ}$ .

Aus der Tabelle ist der Anteil sämtlicher Berufsabteilungen an den Konten leicht zu ersehen. Nächst der Abteilung F, ohne Beruf und Berufsangabe, auf die  $49.93~^{\circ}/_{\circ}$  aller Konten entfallen, hat D, Häusliche Dienste und Lohnarbeit, mit  $16.16~^{\circ}/_{\circ}$  den höchsten Anteil inne. Es folgen Industrie, Handel, Militär und öffentlicher Dienst und an letzter Stelle Landwirtschaft.

Doch soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden, weil wir es, auch abgesehen von den nicht zu umgehenden Mängeln, nicht mit Angaben zu tun haben, aus denen auf die Berufe der Konteninhaber in der Provinz überhaupt geschlossen werden kann. Der Kreis der als Sparer für die städtische Sparkasse zu Königsberg in Betracht kommenden Personen ist in seiner Berufszusammenssehung ein anderer als der für die ostpreußischen Sparkassen insgesamt. Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Neuhaus, Beruf und Berufsstellung der Konteninhaber bei der städtischen Sparskasse zu Königsberg i. Pr., Königsberger Statistik Nr. 9. Königsberg 1911.
<sup>2</sup>) a. a. D. S. 5—8.

Tabelle 2. Die Verteilung der Konten und Einlagen der phhsischen Sparer der städtischen Sparkasse zu Königsberg i. P. auf die Verufsabteilungen und Stellungen sowie der Durchschnittsbetrag der Konten am 1. Januar 1909. 1)

| Berufsabteilung bzw.                                                                                                                   | 1                                     | zahl der<br>Konten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Hö                                                  | he der Ei                              | nlagen                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| =Stellung                                                                                                                              | über=<br>haupt                        | v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | überhaupt<br><i>M</i>                                   | v. H.                                  | im Durch-<br>schnitt auf<br>ein Konto          |
| A. Landwirtschaft.                                                                                                                     |                                       | of the state of th |                                                         |                                        |                                                |
| Selbständige                                                                                                                           | 1 735<br>1 469                        | 1,69<br>1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 364 383<br>1 035 158                                  | 2,85<br>2,16                           | 786,39<br>704,67                               |
| Zusammen                                                                                                                               | 3 204                                 | 3,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 399 541                                               | 5,01                                   | 748,92                                         |
| B. Industrie.                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |                                                |
| Selbständige                                                                                                                           | 4 451<br>744<br>8 208                 | 4,32<br>0,72<br>7,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 076 351<br>453 880<br>3 707 865                       | 6,43<br>0,95<br>7,75                   | 691,16<br>601,05<br>451,74                     |
| Zusammen                                                                                                                               | 13 403                                | 13,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 238 096                                               | 15,12                                  | 540,03                                         |
| C. Handel.                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |                                                |
| Selbständige                                                                                                                           | 3 987<br>2 573<br>5 006               | 3,88<br>2,50<br>4,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 833 814<br>1 117 733<br>2 113 479                     | 5,92<br>2,33<br>4,42                   | 710,76<br>434,41<br>422,19                     |
| Zusammen                                                                                                                               | 11 566                                | 11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 065 026                                               | 12,67                                  | 524,38                                         |
| D. Häusliche Dienste und<br>Lohnarbeit.                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |                                                |
| Dienstboten                                                                                                                            | 8 <b>171</b><br>8 <b>44</b> 0         | 7,95<br>8,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 147 500<br>4 085 032                                  | 6,58<br>8,53                           | 385,20<br>484,01                               |
| Zusammen                                                                                                                               | 16 611                                | <b>1</b> 6,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 232 532                                               | 15,11                                  | 435,40                                         |
| E. Militär= und öffentlicher<br>Dienst.                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |                                                |
| Offiziere und höhere Beamte<br>Unteroffiziere und mittlere Beamte<br>Niedere Beamte                                                    | 2 837<br>3 206<br>636                 | 2,76<br>3,12<br>0,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 445 443<br>1 469 293<br>313 368                       | 3,02<br>3,07<br>0,65                   | 509,50<br>485,29<br>492,72                     |
| Zusammen                                                                                                                               | 6 679                                 | 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 228 104                                               | 6,75                                   | 483,32                                         |
| F. Ohne Beruf und Berufs=<br>angabe.                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |                                                |
| Bon eigenem Bermögen Lebende .<br>Bon Unterstützung Lebende<br>Studierende usw<br>Jnsassen üffentlicher Anstalten<br>Ohne Berufsangabe | 2 444<br>6<br>22 319<br>140<br>26 427 | 2,38<br>0,01<br>21,71<br>0,14<br>25,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 410 794<br>1 580<br>7 015 288<br>17 209<br>13 252 319 | 2,95<br>0,00<br>14,66<br>0,04<br>27,69 | 577,25<br>263,33<br>314,32<br>123,35<br>501,47 |
| Zusammen                                                                                                                               | 51 336                                | 49,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 697 190                                              | 45,34                                  | 422,65                                         |
| überhaupt                                                                                                                              | 102 799                               | 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 860 489                                              | 100,                                   | 465,57                                         |

<sup>1)</sup> Königsberger Statistik Nr. 9, S. 9 f.

bei den Angaben der Berufsstellungen der Sparer ist zu bedenken, daß die behandelte Großstadtsparkasse kein typisches Beispiel für das ländliche Ostpreußen ist.

In berselben Arbeit<sup>1</sup>) ist ein weiterer Versuch unternommen, der Aufmerksamkeit verdient. Es ist die Anzahl und der Einlagenbestand der Sparkonten der in Königsberg wohnenden Selbständigen, Angestellten und gelernten Arbeiter in Landwirtschaft, Industrie und Handel, sowie der Dienstboten und der gelernten Arbeiter zu den betreffenden Erwerbstätigen nach der Berufszählung von 1907 in Beziehung gesetzt. Die beiden Zählungen liegen zwar 18 Monate auseinander, der Verufszusammenen Vergleiches dürfte aber doch wenig darunter leiden, da in der Berufszusammensehung von Juni 1907 bis Ansang 1909 in Königsberg kaum größere Änderungen eingetreten sind.

Um die Spartätigkeit der Königsberger möglichst vollständig zu erfassen, sind auch von der Kreissparkasse Königsberg die entsprechenden Angaben geliefert. Aus der Tabelle 3 ergibt sich zunächst, daß die Zahl der 1907 vorhandenen landwirtschaftlichen Angestellten hinter der Anzahl der Sparkonten der betreffenden Gruppe erheblich zurückbleibt. Wahrscheinlich ist es darauf zurückzussühren, daß Angestellte dieses Beruses bei Stellungswechsel sich einige Zeit in Königsberg aufhalten, ihre Ersparnisse anlegen und sie hier belassen, auch wenn sie abziehen, da sie doch ab und zu nach der Provinzialhauptstadt kommen. Bei den übrigen Berusen pflegen die Ersparnisse beim Verlassen der Stadt abgehoben zu werden.<sup>2</sup>) Infolge der besonderen Verhältnisse wollen wir also im folgenden von den landwirtschaftlichen Angestellten absehen.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorhandenen Personen haben am meisten Konten die selbständigen Landwirte. Sier dürften ähnliche Verhältnisse wie bei den oben erwähnten Angestellten vorliegen. Dann kommen die Angestellten in Handel und Verkehr und weiter die Handlungsgehilfen. Relativ am wenigsten Konten haben dagegen die Angestellten in der Industrie und die ungeslernten Arbeiter. In jeder Verufsabteilung und stellung haben aber doch mins destens ein Viertel der vorhandenen Personen ein Sparkonto.

Das Sparguthaben, das auf eine vorhandene Person entfällt, ist am größeten bei den selbständigen Landwirten mit 603,7 M. Es solgen die Selbständigen in Handel und Verkehr mit 419,48 M und dann die Selbständigen in der Industrie. Am geringsten ist es bei den ungelernten Arbeitern mit 126,45 M.

Es ist nochmals zu betonen, daß die an und für sich interessante Statistik nur als ein Versuch zur Beantwortung der Frage nach Beruf und Berufsstellung der Sparer anzusehen ist. Sie weist im Urmaterial liegende, nicht ausscheidbare Mängel auf, die es verbieten, sichere Schlüsse aus ihr zu ziehen. Ferner ist anzunehmen, daß eine Feststellung der Berufe und der Berufsstellung der Sparer bei den ostpreußischen Sparkassen überhaupt ein anderes Resultat ergeben würde. Daß eine solche Statistik in einigermaßen einwandfreier Form durchzuführen ist, muß aber bezweiselt werden.

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 26 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 28.

Tabelle 3. Anzahl ber in Königsberg i. Pr. nach der Berufs- und Betriebszählung am 12. Juni 1907 wohnenden Personen nach Berufagruppen und ber Stellung im Berufe sowie ber auf fie entfallenden Sparkonten und Spareinlagen bei ber städtischen Sparkaffe und Areissparkaffe am 1. Januar 1909.1)

|                                              | gelernte<br>nste Arbeiter    | 12 288 22 804                                  | 6 6 6 6 9 6 1 4 2    | 427 2 883 641             |                                               | 0,54 0,27      | 202,51 126,45 |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| Şünş                                         | ltage<br>Dienfte             | 12                                             | 9                    | 2 488 427                 |                                               |                | 20%           |
| Handel und Berkehr                           | Hangs=<br>Tungs=<br>Gehilfen | 909 9                                          | 4 449                | 1 694 723                 |                                               | 29'0           | 256,54        |
|                                              | An=<br>geftellte             | 3418                                           | 2 352                | 978 559                   |                                               | 69'0           | 286,30        |
| Şam                                          | Selbftän=<br>dige            | 5 147                                          | 3 327                | 2 159 052                 |                                               | 0,65           | 419,48        |
| ergbau<br>be                                 | Gelernte<br>Arbeiter         | 19 136                                         | 7 0 3 7              | 2 934 968                 |                                               | 0,37           | 153,37        |
| Industrie einschl. Bergbau<br>und Baugewerbe | An=<br>gestellte             | 2 499                                          | 919                  | 335 293                   |                                               | 0,25           | 134,17        |
| Industrie                                    | Selbstän=<br>dige            | 8069                                           | 3 475                | 2 318 996                 |                                               | 0,50           | 335,70        |
| Landwirtschaft                               | An=<br>gestellte             | 26                                             | 416                  | 237 568                   |                                               | 4,29           | 2 449,15      |
| Sandin                                       | Selbftän=<br>bige            | 337                                            | 292                  | 203 236                   |                                               | 0,87           | 603,07        |
|                                              |                              | Erwerbstätige nach der Be-<br>rufszählung 1907 | Sparkonten überhaupt | Betrag der Spareinlagen . | Es entfallen auf jede bors<br>handene Rerfon: | a) Sparkonten. | b) Einlagen M |

1) Neuhaus, Beruf und Berufsstellung ber Konteninhaber bei ber städtischen Sparkasse zu Königsberg i. Pr. Königsberger Statiftit Nr. 9

# B. Die ostpreußische Spartätigkeit im Bergleich mit der der übrigen Provinzen.

Wir haben gesehen, daß der Erfolg ostpreußischer Spartätigkeit hinter dem Gesamtpreußens zurückbleibt. Es erhebt sich nun die Frage, wie die Ergebnisse in den einzelnen Provinzen sich zu dem in unserer Provinz stellen. Erst dann werden wir sagen können, ob die hiesigen Sparkassenkaltnisse erheblich hinter denen anderer Gebiete mit ähnlichen Lebensbedingungen zurückbleiben oder nicht.

Die Spartätigkeit in den einzelnen Provinzen.1)

| Gebiet             | je 100<br>einlag | illen bon<br>16 Spar=<br>en des<br>rates auf | lagen d   | nen Ein=<br>auf den<br>ohner | Der auf ein Sparbuch<br>entfallende Durch-<br>fchnittsbetrag der<br>Spareinlagen beträgt |            |  |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                    | 1913<br>M        | 1888<br>M                                    | 1913<br>M | 1888<br>M                    | 1913<br>M                                                                                | 1888<br>Me |  |
| Ostpreußen         | 1.81             | 1,64                                         | 113,79    | 24,13                        | 634,68                                                                                   | 399,94     |  |
| Westpreußen        | 2,00             | 1,50                                         | 150,66    | 30,85                        | 725,15                                                                                   | 464,93     |  |
| Stadtfreis Berlin  | 3,03             | 3,91                                         | 189,78    | 85,89                        | 516,40                                                                                   | 304,58     |  |
| Brandenburg        | 9,23             | 6,18                                         | 269,16    | 76,19                        | 616,31                                                                                   | 366,70     |  |
| Pommern            | 4,93             | 4,49                                         | 371,89    | 86,21                        | 911,06                                                                                   | 565,87     |  |
| Posen              | 2,10             | 1,27                                         | 126,92    | 21,34                        | 847,28                                                                                   | 418,74     |  |
| Schlesien          | 7,88             | 8,22                                         | 191,06    | 57,74                        | 604,88                                                                                   | 364,53     |  |
| Sachsen            | 8,36             | 11,48                                        | 346,72    | 136,60                       | 694,35                                                                                   | 448,64     |  |
| Schleswig-Holstein | 6,45             | 11,54                                        | 497,97    | 289,95                       | 1 196,02                                                                                 | 856,35     |  |
| Hannover           | 11,65            | 14,00                                        | 498,82    | 186,15                       | 1 066,41                                                                                 | 667,91     |  |
| Westfalen          | 16,62            | 17,49                                        | 486,74    | 229,17                       | 1 581,14                                                                                 | 1 186,84   |  |
| Hessen-Massau      | 4,89             | 4,45                                         | 276,24    | 80,76                        | 760,59                                                                                   | 483,94     |  |
| Mheinprovinz       | 20,88            | 13,58                                        | 361,06    | 90,28                        | 1 153,72                                                                                 | 707,76     |  |
| Hohenzoll. Lande   | 0,17             | 0,26                                         | 314,42    | 112,34                       | 803,36                                                                                   | 640,85     |  |
| im Staate          | 100,00           | 100,00                                       | 311,38    | 102,03                       | 909,39                                                                                   | 574,50     |  |

In der Aufstellung ist zunächst der Anteil der Provinzen an den preußischen Spareinlagen aufgeführt. Nur noch Hohenzollern, das wegen seiner niedrigen absoluten Bewohnerzahl beim Bergleich ausscheidet, steuert 1913 einen geringeren Prozentsat, 0,17, als unser Gebiet mit 1,81 zu den preußischen Sinslagen hinzu. Am nächsten stehen uns Westpreußen mit 2,0 % und Posen mit 2,1 %, während den größten Anteil die Rheinprovinz, 20,88 %, Westfalen, 16,62 %, und Hannover, 11,65 % innehaben. Ihre größere Bevölkerungszahl ist dabei mit von ausschlaggebender Bedeutung. Außer den zuletzt genannten 3 haben alse Landesteile weniger als je 10 % der Spareinlagen im Staate übershaupt inne. Um einen Einblick in die Entwicklung dieser Berhältnisse zu ers

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Preuß. Statist. Landesamts 1915. S. 85, 89.

halten, sind die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1888 mit angeführt, aus denen sich ergibt, daß der ostpreußische Anteil, 1,64, zwar noch kleiner als 1913 ist. 1888 haben aber außer Hohenzollern auch noch Westpreußen und Posen uns günstigere Werte. Am höchsten ist der Anteil von Westfalen, 17,49 %, Hans nover, 14,00 %, und der Rheinprovinz, 13,58 %, Die Bedeutung der rheinsländischen Spareinlagen sür das preußische Sparkassenwesen hat also besonders gewonnen, da sich ihr Anteil in den 25 Jahren um 7,30 vermehrt hat und nun überhaupt an erster Stelle steht.

In der Aufstellung ist ferner für die Provinzen die Einlagenhöhe in M auf den Kopf der Bevölkerung für dieselben Jahre wie vorher angeführt. Sier steht Oftpreußen 1913 mit 113,79 M überhaupt am tiefsten. Es folgen Posen mit 126,92 M und Westpreußen mit 150,66 M, während die höchsten Zahlen in Hannover, 498,82 M, Schleswig-Holstein, 497,97 M, Westfalen, 486,74 M, und der Rheinprovinz, 361,06 M, erreicht werden. 1888 ist Posen noch hinter Ostpreußen zurück und steht Westpreußen uns nach oben am nächsten, während Schleswig-Holstein, Westfalen, Hannover und Sachsen die günstigsten Werte aufsweisen.

Setzen wir die Einlagen zu der Zahl der Sparbücher in Beziehung, so ergibt sich der Durchschnittsbetrag, der auf ein Buch entfällt. Auch bei einer solchen Grundlage des Bergleiches steht Ostpreußen mit 634,68 M recht ungünstig da. Nur der Stadtfreis Berlin mit 516,40 M und Schlesien mit 604,88 M haben geringere Durchschnittsbeträge. Im Gegensatz zu diesen Gebieten stehen Bestzfalen, 1581,14 M, Schleswig-Holstein, die Rheinprovinz und Hannover, in denen über 1000 M auf ein Buch durchschnittlich entsallen. 1888 hat bei dieser Verzgleichsgrundlage der Stadtfreis Berlin, Schlesien und Brandenburg geringere Durchschnittsbeträge als Ostpreußen und an der Spitze stehen dieselben Provinzen wie 1913 und in der gleichen Reihenfolge.

Wir sehen also, daß Ostpreußens Sparkassenwesen dem der westlichen Provinzen nicht nahekommt und auch unter den östlichen Gebieten eine sehr bescheidene Stellung einnimmt. Es ist aber hervorzuheben, daß aus mehr oder weniger starkem Steigen der Spareinlagen auf den Ropf der Bevölkerung nur mit Vorsicht auf ein Anwachsen des Wohlstandes in etwa gleichem Tempo zu schließen ist. Die Spartätigkeit hängt auch von anderen Faktoren in erheblichem Maße ab.

Das Anwachsen der Einlagen ist zunächst allerdings ein sicheres Zeichen, daß Bevölkerungskreise über Einkünste verfügen, die über die Auswendungen für ihren augenblicklichen Lebensunterhalt hinausgehen. Daß dies aber nicht unbedingt mit Mehrung des Wohlstandes zusammenhängt, zeigt wohl keine Gelegenheit deutlicher, als die jetzige Kriegszeit, in der die Sparguthaben gewaltig angewachsen sind, weil die meisten Güter und jede verfügbare Arbeitskraft in der Kriegswirtschaft gebraucht und daher vom Staate gut bezahlt werden, und die Gelegenheit für die erhaltenen Gelder Neues zu kaufen, erheblich gesunken ist. Hier ist sicherlich nicht von wachsendem Wohlstande zu sprechen.

Es wäre auch der Schluß trügerisch, aus verschieden starkem Steigen der Einlagen in zwei Gebieten ohne weiteres auf verschieden stark steigende Wohlstandsverhältnisse zu schließen. Lon wesentlicher Bedeutung ist zunächst, ob die Geld- oder Naturalwirtschaft mehr oder weniger überwiegt. In Ostpreußen hat die lettere noch eine größere Bedeutung als in den westlichen Provinzen. Schon hieraus ergibt sich ein Zurudbleiben der Ginlagenbestände unserer Sparkaffen beim Vergleich mit denen des Westens. Auch die ganze Lebensauffassung der Bevölkerung, die mehr oder weniger entwickelte Spargelegenheit, die Höhe des Zinsfußes, und besonders die berufliche Elieberung der Bevölkerung eines Gebietes sind von wesentlichem Einfluß auf die Spartätigkeit. Dem Industriearbeiter und kleineren Angestellten bleibt beispielsweise kaum ein anderer Weg übrig, seine etwaigen, zunächst doch immer kleinen, überschüsse nusbringend anzulegen als die Vermittlung der Sparkasse. Der kleine Selbständige ist dagegen in der Lage, ohne weiteres Ersparnisse seinem Betriebe zugute kommen zu lassen. Der Landwirt z. B. wird seine Gebäude verbessern, seinen Boden meliorieren, sein totes und lebendes Inventar vermehren oder wertvollere und auf die Dauer höhere Erträge versprechende Viehraffen halten. Für ihn, den kleinen Selbständigen, ist die Rupbarmachung etwaiger über den augenblicklichen Lebens= unterhalt hinausgehender Einkünfte auch ohne die Sparkaffen leicht zu bewerkstelligen. Erhebliche Kapitalien kann er zu einer allmählichen Verbesserung seines Betriebes verwenden. Und sicherlich ist im östlichen Breufen der Punkt, an dem eine weitere Investierung von Kapital in Betrieben der verschiedensten Art volkswirtschaftlich nicht mehr nutbringend wäre, im ganzen noch lange nicht erreicht.

Geht der kleine Selbständige zur Sparkasse, so tut er dies vorwiegend, um einen jederzeit schnell greifbaren Sicherheitskonds zu besitzen. Bei dem Unselbständigen spielt aber häusig die Unmöglichkeit mit, sein Geld anders ersprießlich zu verwenden

Die Spartätigkeit unserer agrarischen Provinz, soweit sie sich in Einlagen bei den Sparkassen zeigt, wird also hinter der volkswirtschaftlich fortgeschrittenerer Gebiete mit Großindustrie und vielen Unselbständigen, wie z. B. Rheinland und Westfalen, zurückbleiben, selbst wenn die über den Lebensunterhalt hinausgehens den Einkünste, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, gleich groß wären.

## C. Die Nukbarmachung der Sparkassengelder.

Das Gesamtvermögen der ostpreußischen Sparkassen deckt sich nicht mit dem schon besprochenen Betrage der Einlagen. Es ist erheblich größer, da noch Werte hinzukommen, die leider aus den in der Zeitschrift des Preußischen statistischen Landesamts 1915, S. 120—125 gebotenen Tabellen nur teilweise ersichtlich sind. Immerhin ist (siehe Tabelle 4 S. 96/97) zu erkennen, daß 1913

Der durch Addition dieser Summen gesundene Betrag von 249 826 982 M bleibt aber noch hinter dem zinsbar angelegten Vermögen der Sparkassen zurück. Und doch ist selbst mit letzterem Wert das Gesamtvermögen noch nicht voll ersaßt, da Teile nicht verzinslich angelegt sind, wie z. B. Kassenbestände, Gebäude.

über das zinsbar angelegte Vermögen der Sparkassen im Betrage von 255,75 Millionen Mark und die Art der Anlage gibt Tabelle 4 Auskunft. Danach nehmen den größten Prozentsatz der angelegten Vermögensteile die städtischen Grundstücks-Hypotheken mit 42,90 (43,43) % ein. Es solgen die Inhaberpapiere mit 21,64 (21,85) % und erst dann die ländlichen Hypotheken mit 17,07 (17,20) %. Der übrig bleibende Teil setzt sich nach der Höhe des Anteils geordnet aus Anlagen dei öffentlichen Instituten und Korporationen, Schuldscheinen, Faustpfändern, Wechsels und sonstigen Anlagen zusammen. Aus der Ausstellung gehen die Einzelheiten hervor. Es ist auch zu ersehen, daß von den städtischen Hypotheken etwa ein Fünstel, von den ländlichen über ein Viertel als Amortisationshypotheken vergeben sind.

Bei einem Bergleich mit den Ergebnissen des Jahres 1900 ist festzustellen, daß die absolute Söhe der Anlage bei allen Arten zugenommen hat. Relativ haben aber Inhaberpapiere, Wechsel und Faustpfand abgenommen, während eine beträchtlichere Erhöhung in dem Anteil der Anlagen in ländlichen Hypotheken und bei öffentlichen Korporationen eingetreten ist. In Preußen ist die relative Höhe ber Anlagen in ländlichen Hypotheken, Inhaberpapieren, Schuldscheinen, Wechsel und Faustpfändern mehr oder weniger gesunken, dafür aber der Anteil der städtischen Hypotheken von 33,48 % auf 43,43 % und der Anlagen bei öffentlichen Korporationen und Instituten von 9,65 % auf 13,17 % angestiegen. Es besteht demnach zwischen Ostpreußen und Preußen ein erheblicher Unterschied in der Entwicklung des Anteils der städtischen und ländlichen Sppotheken an dem zinsbar angelegten Sparkassenbermögen. Im allgemeinen ist aber die Beränderung bei uns geringer und gerade durch die Fortbildung in Preußen ist der Anteil der einzelnen Arten der Bermögensanlagen in Staat und Oftpreußen einander näher gekommen als es noch im Jahre 1900 der Kall war.

Der Zweck der Anlage ist die Nutharmachung der Gelder. Welches Ergebnis hierbei erzielt wird, wollen wir jetzt festzustellen suchen.

Nimmt man das arithmetische Mittel zwischen den Anlagen am Schlusse des Vorjahres und des Berichtsjahres 1913, so ergibt sich für Ostpreußen eine

<sup>1)</sup> Siehe hierzu: von Altrock, Die öffentlichen Sparkassen in Preußen, Berlin 1917, S. 204 ff., 263 ff., 334 ff.

Tabelle 4. Das Sparkassenwesen im

|             |                                                          | Bahi                                                            | Betrag                                                                       |             |               | Ausgabe       | Betrag<br>ber          |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| Gebiet      | Bahl ber Ginlagen durch durch bes Buschreibung neue Eins | im<br>Laufenden<br>Jahre für<br>zurüds<br>genommene<br>Einlagen | Ger<br>Einlagen<br>am Sclusse<br>bes<br>abgelaufenen<br>Rechnungs=<br>jahres |             |               |               |                        |  |
| Reg.=Bez.   |                                                          |                                                                 |                                                                              |             |               |               |                        |  |
| Königsberg) |                                                          | 30                                                              | 124 197 772                                                                  | 4 128 937   | 62 735 742    | 60 505 178    | 130 557 273            |  |
| Gumbinnen } | 1913                                                     | 15                                                              | 51 380 566                                                                   | 1 743 046   | 20 479 842    | 19 178 449    | <b>54 425</b> 005      |  |
| Allenstein  |                                                          | 22                                                              | 49 971 512                                                                   | 1 736 293   | 20 850 075    | 20 236 339    | 52 321 541             |  |
| Oftpreußen  | 1913                                                     | 67                                                              | 225 549 850                                                                  | 7 608 276   | 104 065 659   | 99 919 966    | 237 303 819            |  |
|             | 1900                                                     | 43                                                              | 99 285 767                                                                   | 2 914 253   | 40 488 181    | 40 953 563    | 101 734 638            |  |
| Preußen     | 1913                                                     | 1765                                                            | 12 432 489 874                                                               | 406 690 662 | 4 151 126 084 | 3 879 038 557 | 13 111 <b>2</b> 68 063 |  |
|             | 1900                                                     | 1490                                                            | 5 493 610 193                                                                | 156 812 153 | 1 402 571 637 | 1 307 199 009 | 5 745 794 974          |  |
|             |                                                          |                                                                 |                                                                              |             |               |               |                        |  |
|             |                                                          |                                                                 |                                                                              |             |               |               |                        |  |

# Die Unlage bes Bermögens der Sparkaffen

|             |      | Von dem Vermögen der Sparkassen sind zinsbar angelegt Millionen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                   |                                                                                                     |                |                  |                 |                                             |  |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|--|
| Gebiet      | Jahr | ftäd                                                            | tische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heken auf   Ländliche   löftücke   barunter |                                   | in Inhaber=<br>papieren zum<br>Tagesfurse<br>bei Abschiluß<br>dis Rece=<br>nungsjahres<br>ober wenn | auf<br>Schuld= | gegen<br>Wechfel | gegen<br>Faust= | bei<br>öffent=<br>Lichen<br>Insti=<br>tuten |  |
|             |      | über=<br>haupt                                                  | Amorti=<br>fations=<br>hypotheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | über=<br>  haupt                            | Amorti=<br>fations=<br>phhotheten | 4                                                                                                   | fceine         | word, or         | pfand           | und<br>Korpos<br>rationen                   |  |
| Reg.=Bez.   | i    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                   |                                                                                                     |                |                  |                 |                                             |  |
| Königsberg) |      | 59,19                                                           | 10,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,30                                       | 6,25                              | 38,01                                                                                               | 6,68           | 1,17             | 8,17            | 7,18                                        |  |
| Gumbinnen } | 1913 | 23,92                                                           | 3,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,11                                       | 3,71                              | 10,53                                                                                               | 0,78           | 3,00             | 0,49            | 5,24                                        |  |
| Allenstein  |      | 26,61                                                           | 6,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,24                                       | 2,19                              | 6,80                                                                                                | 3,71           | 3,57             | 0,65            | 3,37                                        |  |
| Dstpreußen  | 1913 | 109,72                                                          | 21,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43,65                                       | 12,15                             | 55,34                                                                                               | 11,17          | 7,74             | 9,31            | 15,79                                       |  |
|             | 1900 | 46,05                                                           | - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,03                                       | -                                 | 29,69                                                                                               | 3,77           | 5,18             | 5,23            | 2,74                                        |  |
| Preußen     | 1913 | 5907,20                                                         | 999,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2339,48                                     | 663,96                            | 2971,79                                                                                             | 208,28         | 77,34            | 121,44          | 1790,81                                     |  |
|             | 1950 | 2000,20                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1486,73                                     |                                   | 1553,71                                                                                             | 150,46         | 86,32            | 80,63           | 576,61                                      |  |
|             |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                   |                                                                                                     |                |                  |                 |                                             |  |
|             |      |                                                                 | To deliberate in control of the cont |                                             |                                   |                                                                                                     |                |                  |                 |                                             |  |
|             |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                   |                                                                                                     |                |                  |                 |                                             |  |

## Rechnungsjahre 1900 und 1913. 1)

| Betrag                                    |                                    | Betrag                                  | Betrag<br>der                                | unitaly nil einet Ethiage |                         |                          |                           |                           |                             |                             |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| des<br>Separat=<br>oder<br>Spar=<br>fonds | Betrag<br>des<br>Referbe=<br>fonds | des<br>eigenen<br>Ver=<br>mögens<br>der | Verwalstungsstoften der Sparstaffen im Rechs | bis<br>60 M               | über<br>60 bis<br>150 M | über<br>150 bis<br>300 M | tiber<br>300 bis<br>600 M | über<br>600 bis<br>1500 M | liber<br>1500 bis<br>3000 M | über<br>3000 bis<br>10000 M | itber<br>10000 M | über=<br>haupt |
| lottos                                    |                                    | Rassen                                  | nungs=<br>jahre                              |                           |                         |                          | Ta                        | usend (                   | Stück                       |                             |                  |                |
|                                           |                                    |                                         |                                              |                           |                         |                          |                           |                           |                             |                             |                  |                |
| 265 174                                   | 6445322                            | 33 441                                  | 344 770                                      | 90,4                      | 29,5                    | 25,5                     | 30,5                      | 32,8                      | 14,4                        | 7,1                         | 0.6              | 231.1          |
| _                                         | 2 682 406                          | 861                                     | 141 055                                      | 25,4                      |                         |                          | 12,4                      |                           | 5,1                         | 3,0                         | 0,3              | 79,5           |
|                                           | 2 859 199                          | 236 760                                 | 165 720                                      | 19,4                      | 8,8                     | 7,3                      | 9,2                       | 9,9                       | 4,7                         | 3,2                         | 0,5              | 63,2           |
| 265 174                                   | 11 986 927                         | 271 062                                 | 651 545                                      | 135,3                     | 49,2                    | 42,5                     | 52,2                      | 55,2                      | 24,3                        | 13,4                        | 1,4              | 373,8          |
| 190 683                                   | 6 590 082                          | <b>2</b> 663                            | <b>2</b> 99 813                              | 70,9                      | 35,4                    | 29,7                     | 31,5                      | 4                         | 3,5                         | 2,4                         | 0,2              | 213,9          |
| 6 074 265                                 | 622 994 469                        | 14 364 100                              | 24 736 889                                   | 4347,3                    | 1891,3                  | 1645,3                   | 1930,0                    | 2376,6                    | 1230,0                      | 868,1                       | 128,7            | 14417,6        |
| 8 122 339                                 | 364 628 437                        | 3 726 276                               | 10 392 689                                   | 2421,5                    | 1324,1                  | 1188,4                   | 1331,7                    | 202                       | 3,8                         | 302,8                       | 36,0             | 8627,9         |

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königk. Preuß. Statist. Landesamts 1902, S. 108-110; 1915, S. 120, 121.

## im Jahre 1900 und 1913. 2)

| Mark                            |               | 23                      | on dem z                                                 | insbar (      | angelegter                                              | n Vermö                  | gen der            | Sparkasse | n entfall       | len % au                                                                            | if:                      |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| in<br>fonftis<br>gen<br>Inlagen | zu=<br>∫ammen | ftädi<br>über=<br>haupt | Shpothe ifche Grund darunter Umortis fationss hypothefen | län           | dliche<br>barunter<br>Amorti-<br>fations-<br>hypotheten | In=<br>haber=<br>papiere | Schuld=<br>scheine | Wechfel   | Faust=<br>pfand | Anlagen<br>bei<br>öffent=<br>lichen<br>Infti=<br>tuten<br>und<br>Korpo=<br>rationen | fonstige<br>An=<br>Lagen |
|                                 |               |                         |                                                          |               |                                                         |                          |                    |           |                 |                                                                                     |                          |
| 0,77                            | 141,47        | 41,84                   | 7,53                                                     | 14,35         | 4,42                                                    | 26,87                    | 4,72               | 0,82      | 5,77            | 5,07                                                                                | 0,54                     |
| 0,79                            | 57,86         | 41,34                   | 6,85                                                     | <b>2</b> 2,66 | 6,41                                                    | 18,20                    | 1,35               | 5,19      | 0,85            | 9,05                                                                                | 1,36                     |
| 1,47                            | 56,42         | 47,16                   | 11,61                                                    | 18,15         | 3,88                                                    | 12,06                    | 6,58               | 6,32      | 1,16            | 5,97                                                                                | 2,60                     |
| 3,03                            | 255,75        | 42,90                   | 8,28                                                     | 17,07         | 4,75                                                    | 21,64                    | 4,37               | 3,03      | 3,64            | 6,17                                                                                | 1,18                     |
| 0,39                            | 109,09        | 42,22                   | -                                                        | 14,69         |                                                         | 27,21                    | 3,46               | 4,75      | 4,80            | 2,51                                                                                | 0,36                     |
| 184,29                          | 13 600,63     | 43,43                   | 7,35                                                     | 17,20         | 4,88                                                    | 21,85                    | 1,53               | 0,57      | 0,89            | 13,17                                                                               | 1,35                     |
| 40,39                           | 5 975,05      | 33,48                   |                                                          | 24,88         |                                                         | 26,00                    | 2,52               | 1,44      | 1,35            | 9,65                                                                                | 0,68                     |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift des Königk. Preuß. Statist. Landesamts 1902, S. 108 ff.; 1915, S. 123—125 und 5tatist. Jahrbuch für den Preuß. Staat 1914, S. 348, 849.

Goelbel, Wohlstandsverhältniffe in Oftpreußen.

Anlage von 249,13 Millionen  $\mathcal{M}$ . Hierfür wurden 11,46 Millionen  $\mathcal{M}$  Zinsbruttoeinnahme erzielt = 4,60 (4,29)  $^{\rm o}/_{\rm o}$  des Kapitals. Das arithmetische Mittel zwischen den E in I a g e n an den gleichen, oben erwähnten Zeitpunkten ergibt 231,43 Millionen  $\mathcal{M}$ , für die 8,77 Millionen  $\mathcal{M}$  Zinsen an die Sparer vergütet sind = 3,79 (3,59)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ . Es besteht demnach eine Spannung von 0,81 (0,70)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ . Aus einem Vergleich mit den entsprechenden Verhältnissen in den anderen Provinzen tritt hervor, daß Ostpreußen die höchste Verzinsung der Anlagen hat und auch bei der der Einlagen nur noch von Westfalen, 3,82  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , und Schleswig-Holstein, 3,95  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , übertroffen wird.

Aus der Spannung zwischen Anlage= und Einlagezinsfuß ergibt sich der größte Teil des Rohüberschusses, wenn auch noch aus den Reserve= und anderen Fonds sonstige Einnnahmen hinzutreten.

Im ganzen betragen 1913 bei uns in Hundertteilen des zinsbar angelegten Bermögens: die Zinsüberschüffe 1,05 (0,81) und die Berwaltungskoften 0,25 (0,18). Es verbleibt mithin ein Reinüberschuß von 0,80 (0,63) vom Hundert. Geht man auf die gleichen Berhältniffe in den anderen Provinzen ein, so zeigt sich, daß Oftpreußen nächst Bestepreußen relativ die höchsten Zins- und Reinüberschüffe hat. Die Berwaltungskosten sind aber nur in Posen und Heinüberschüffe und in Bestepreußen gleich hoch.

Außer dem Sparkassenwesen sind als vermögenbildender Faktor auch die Betriebsverbesserungen,2) auf die wir oben nur kurz hingewiesen haben, anzusehen. Statistisch lassen sie sich nicht unmittelbar ersassen. Sie sind aber gerade in unserer Provinz von wesentlicher Bedeutung für die hier behandelte Frage.

Weiter kommen für unsere Abhandlung die Kreditbanken in Betracht, auf die jedoch nicht mehr einzugehen ist, weil sie bereits im vierten Teile der Denkschrift<sup>3</sup>) eine aussührliche Behandlung gefunden haben. Kurz sei jedoch noch darauf hingewiesen, daß bei sämtlichen behandelten Banken in Ostpreußen einschließlich der Genossenschaften 321 369 235 M Depositen und Spargelder und 48 192 235 M Bankschulden und Kreditoren Ende 1913 festgestellt sind. Sine Summe also, die die Sparkassensinlagen derselben Zeit erheblich übertrifft. Von diesen gesamten fast 370 Millionen M betragenden fremden Mitteln der ostpreußischen Kreditinstitute entstammen etwa 340 Millionen M ostpreußischem Kapitalbesit und nur 30 Millionen M anderen deutschen Landeseteilen.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königk. Preuß. Statist. Bureaus. 1915, S. 98-101.

<sup>2)</sup> Siehe dazu Hansen, Die Landwirtschaft in Ostpreußen, Grundlagen des Wirtsschens von Ostpreußen, Teil II, Jena 1916. S. 480 ff.

<sup>8)</sup> F. Werner, mit Unterstützung von E. Sülfe, Der Handel und die Kreditbanken in Ostpreußen, Grundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreußen, Teil IV, Jena 1917. S. 119—148.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 143.

#### Zweites Kapitel.

### Konkurse und Zwangsversteigerungen.

### A. Eröffnete und beendete Konkursverfahren.

Gewisse statistische Nachweisungen über die Konkurse im Reiche bestehen bereits seit 1881. Höheren Anforderungen genügt aber erst die nach den Bestimmungen des Bundesrats dom 29. November 1894 eingeführte Konkursstatischt, die mit dem 1. Januar 1895 beginnt. Für diese werden don den Amtssgerichten Zählkarten für ein Konkursderfahren dis zum Beschluß über die Ersöffnung und für ein eröffnetes Konkursderfahren dis zur Aushebung oder Einstellung ausgestellt und dem kaiserlichen statistischen Amt zur Bearbeitung übersfandt.<sup>1</sup>)

Reue und beendete Konfurse in Oftpreugen.2)

|           |                       | Š                                            | leue Konkurf           | e          |                                   |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Jahr      |                       | Wegen<br>Masse=                              | Neue                   |            | om Hundert<br>palte 4             | Beendete<br>Konkurs= |
|           | Konfurs=<br>verfahren | mangels<br>abgelehnte<br>Konfurs=<br>anträge | Konfurfe<br>Sp. 2 u. 3 | Ostpreußen | entsprechend<br>in<br>Deutschland | berfahren            |
| 1         | 2                     | 3                                            | 4                      | 5          | 6                                 | 7                    |
| 1895      | 177                   | 18                                           | 195                    | 9,2        | 9,6                               | 151                  |
| 1896      | 165                   | 9                                            | 174                    | 5,2        | 8,4                               | 162                  |
| 1897      | 159                   | 20                                           | 179                    | 11,2       | 9,1                               | 178                  |
| 1898      | 206                   | 12                                           | 218                    | 5,5        | 8,5                               | 185                  |
| 1899      | 208                   | 16                                           | 224                    | 7,1        | 8,8                               | 182                  |
| 1900      | 215                   | 18                                           | 233                    | 7,7        | 9,9                               | 183                  |
| 1901      | 261                   | 26                                           | 287                    | 9,1        | 10,9                              | 215                  |
| 1902      | 233                   | 19                                           | 252                    | 7,5        | 14,1                              | 212                  |
| 1903      | 248                   | 21                                           | 269                    | 7,8        | 15,1                              | 231                  |
| 1904      | • 264                 | 20                                           | 284                    | 7,0        | 16,6                              | <b>24</b> 9          |
| 1905      | 194                   | 23                                           | 217                    | 10,6       | 17,6                              | <b>2</b> 12          |
| 1906      | 181                   | 22                                           | 203                    | 10,8       | 17,4                              | <b>19</b> 8          |
| 1907      | 213                   | 21                                           | 234                    | 9,0        | 17,8                              | 193                  |
| 1908      | 259                   | 27                                           | 286                    | 9,4        | 19,0                              | 189                  |
| 1909      | 238                   | 43                                           | 281                    | 15,3       | 21,6                              | 242                  |
| 1910      | 200                   | 42                                           | 242                    | 17,4       | 22,2                              | 179                  |
| 1911      | 235                   | 26                                           | 261                    | 10,0       | 21,3                              | 188                  |
| 1912      | 188                   | 30                                           | 218                    | 13,8       | 23,9                              | 217                  |
| 1913      | 298                   | 31                                           | 329                    | 9,4        | 23,4                              | 202                  |
| 1895—1913 | 4142                  | 444                                          | 4586                   | 9,7        | 16,4                              | 3768                 |

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. 1913, III, S. 1-4.

<sup>2)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1896—1914.

Aus vorstehender Zusammenstellung sind die Zahlen für die neuen Konkurse und die beendeten Konkursversahren in Ostpreußen von 1895—1913 ersichtlich. Die Zahl der ersteren beträgt zwischen 174 und 329. Der höchste Wert wird 1913 erreicht. Wie die Tabelle zeigt, darf hieraus aber nicht auf eine fortslausende Steigerung der absoluten Zahl geschlossen werden.

Zu den neuen Konkursen zählt die Statistik die eröffneten Konkursversfahren und die Konkursanträge, die wegen Mangels einer auch nur den Kosten des Verfahrens entsprechenden Masse, abgelehnt sind. Letztere bilden einen nicht unerheblichen Teil, wenn der Prozentsat auch mit Ausnahme des Jahres 1897 in Ostpreußen stets hinter dem entsprechenden Wert für Deutschland zurückbleibt und dieser Unterschied in den letzten Jahren besonders groß ist. 1913 z. B. entsallen in Ostpreußen 9,4%, in Deutschland dagegen 23,4%, auf diese Art. Dieser Anteil an den neuen Konkursen überhaupt ist für uns wichtig, weil hier die Lage des Gemeinschuldners eine so schlechte ist, daß nicht einmal die Kosten für das Gericht und den Konkursverwalter gedeckt werden können und von einer Begleichung der Forderungen der Gläubiger überhaupt nicht mehr die Kede ist. Es handelt sich also um schwersten wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Im ganzen find von 1895-1913 4586 neue Konkurse in unserer Provinz zu verzeichnen. Von ihnen entfallen 444=9.7 °/ $_0$  auf die wegen Massemangels abgelehnten Konkursanträge.

Die Arten der Gemeinschuldner bei den neuen Konkursen in Oftpreußen 1912 und 1913.1)

|       | Neue F                        | Ponkurje                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mangels<br>der Masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| überl | jaupt                         |                                                                                             |                                                                                               | abgelehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Konfurs:<br>überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1913  | 1912                          | 1913                                                                                        | 1912                                                                                          | 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181   | 122                           | 55,0                                                                                        | 55,9                                                                                          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37    | 28                            | 11,2                                                                                        | 12,8                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97    | 56                            | 29,6                                                                                        | 25,7                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6     | 5                             | 1,8                                                                                         | 2,3                                                                                           | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 1                             | -                                                                                           | 0,5                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NANA-MIGRAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | 1                             | 0,6                                                                                         | 0,5                                                                                           | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | 4                             | 0,6                                                                                         | 1,8                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,     |                               | - Awarden                                                                                   | _                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | 1                             | 0,9                                                                                         | 0,5                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - marketines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | _                             | 0,3                                                                                         | · manage                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 329   | 218                           | 100,0                                                                                       | 100,0                                                                                         | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1913  181 37 97 6 - 2 2 - 3 1 | iiberhaupt  1913   1912  181   122 37   28 97   56 6   5 -   1  2   1 2   4 -   3   1 1   - | 1913 1912 1913  181 122 55,0 37 28 11,2 97 56 29,6 6 5 1,8 - 1  2 1 0,6 2 4 0,6 3 1 0,9 1 0,3 | überhaupt         b. H. aller neuen Konkurse           1913         1912         1913         1912           181         122         55,0         55,9           37         28         11,2         12,8           97         56         29,6         25,7           6         5         1,8         2,3           -         1         -         0,5           2         1         0,6         0,5           2         4         0,6         1,8           -         -         -         -           3         1         0,9         0,5           1         -         0,3         - | überhaupt         b. H. Aller neuen Konturfe         hinreichen abgelehnt anträge           1913         1912         1913         1912         1913           181         122         55,0         55,9         19           37         28         11,2         12,8         8           97         56         29,6         25,7         2           6         5         1,8         2,3         *           -         1         -         0,5         -           2         1         0,6         0,5         1           2         4         0,6         1,8         -           -         -         -         -         -           3         1         0,9         0,5         -           1         -         0,3         -         1 |

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1913, 1914.

<sup>2)</sup> Für frühere Jahre nicht in so eingehender Form möglich, weil erst seit 1912 diese Eruppierung eingeführt ist.

Nach der Art der Gemeinschuldner entfällt, wie vorstehende Aufstellung für 1912 und 1913 zeigt, über die Hälfte der neuen Konkurse auf natürliche Personen, über ein Viertel auf Einzelsirmen und über ein Zehntel auf Nachlässe. Auf die Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Aktiengesellschaften, Eingetragenen Genossenschaften usw. kommen dagegen, wie ja zu erwarten, nur verschwinzbende Anteile.

Aus der Aufstellung S. 99 ist weiter zu entnehmen, daß in den Jahren 1895 bis 1913 151—249 Konkursverfahren beendet sind. Nach der Art der Beendisgung haben wir aber noch Unterschiede zu machen, wie folgende Zahlen zeigen:

| Beendete | Ronfursberf | ahren in | ı Ostpr | eußen.1) |
|----------|-------------|----------|---------|----------|
|----------|-------------|----------|---------|----------|

|              |                |                                    | X              | leendigung                         | infolge        | ,                                  |                |                                    |            |
|--------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| Jahr         |                | hluß=<br>eilung                    | Zwangs         | svergleich                         | _              | nein <b>er</b><br>Aigung           | Masse          | mangel                             | Bu=        |
|              | über=<br>haupt | bom<br>Hundert<br>der<br>Spalte 10 | über=<br>haupt | vom<br>Hundert<br>der<br>Spalte 10 | über=<br>haupt | bom<br>Hundert<br>ber<br>Spalte 10 | über=<br>haupt | bom<br>Hundert<br>der<br>Spalte 10 | fammen     |
| 1            | 2              | 3                                  | 4              | 5                                  | 6              | 7                                  | 8              | 9                                  | 10         |
| 1895<br>1900 | 72<br>90       | 47,7                               | 70<br>84       | 46,4<br>45,9                       | 3              | 2,0                                | 6              | 3,9<br>3,3                         | 151<br>183 |
| 1905         | 116            | 49,2<br>54,7                       | 84             | 39,6                               | 1              | 1,6                                | 11             | 5,2                                | 212        |
| 1910         | 104            | 58,1                               | 66             | 36,9                               | 1              | 0,5                                | 8              | 4,5                                | 179        |
| 1911         | 107            | 56,9                               | 64             | 34,1                               | 3              | 1,6                                | 14             | 7,4                                | 188        |
| 1912         | 124            | 57,1                               | 82             | 37,8                               | 5              | 2,3                                | 6              | 2,8                                | 217        |
| 1913         | 109            | 54,0                               | 85             | 42,1                               | 3              | 1,4                                | 5              | 2,5                                | 202        |

Am häufigsten ist die Schlußverteilung, die 1913 bei uns  $54\,^{\circ}/_{\circ}$  der Konkursversahren zum Abschluß gebracht hat. Sie erfolgt nach abgeschlossener Beräußerung der Konkursmasse auf Grund der Schlußrechnung. Bei den auf diese Beise beendeten Bersahren kann der ausgefallene Betrag der Forderungen zu jeder Beit nachgesordert werden, falls der Gemeinschuldner später wieder zu Bermögen gelangt. Die Gläubiger können bei der Schlußverteilung also immerhin hoffen, ihre Berluste später wieder einzutreiben.

Häufig macht auch der Zwangsvergleich, 1913 bei 42,1 °/0, dem Bersfahren ein Ende, d. h. über einen Bergleichsvorschlag des Schuldners wird in einem Bergleichstermin abgestimmt und die Mehrzahl der erschienenen Gläubiger, deren Forderungen mindestens drei Viertel der Gesamtsumme aller stimmberechstigten Gläubiger ausmachen, erklärt sich für ihn.

Weiter gibt es Fälle,  $1913\ 2.5\,^{\circ}/_{\circ}$  der beendeten Konkursverfahren, in denen das Gericht eine Beendigung beschließt, weil sich nachträglich herausstellt, daß eine den Kosten des Verfahrens entsprechende Konkursmasse nicht vorhanden ist. Trop des schon erheblichen Anteils, den die wegen Massemangels abgelehnten

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistit des Deutschen Reiches 1896 u. entsprechende folgende.

Anträge an den neuen Konkursen inne haben, wird also doch noch einigen Anträgen stattgegeben, die eigentlich aus dem gleichen Grunde hätten abgelehnt werden müssen.

Ferner kommt, allerdings recht selten, eine Beendigung dadurch zustande, daß sämtliche Konkursgläubiger, welche ihre Forderungen angemeldet haben, zu einem Antrag des Gemeinschuldners das Versahren einzustellen, ihre Sinwilligung geben.

Von Wichtigkeit für die Beurteilung der beendeten Konkurse ist ferner eine Anordnung nach der Höhe der Konkursforderungen. Diese bietet nachstehende Aufstellung für die Jahre 1910/13.

Die beendeten Konkurse in Ostpreußen nach der Höhe der Konkursforderungen 1910—13.1)

| Die Konkursforderungen            |      | Aplolu | te Zahl |      | Bi    | ın Hu | ibert al | ler   |
|-----------------------------------|------|--------|---------|------|-------|-------|----------|-------|
| betragen 1000 M                   | 1913 | 1912   | 1911    | 1910 | 1913  | 1912  | 1911     | 1910  |
| unter 5                           | 1    | 10     | 1       | 1    | 0,5   | 4,6   | 0,5      | 0,6   |
| 1 bis unter 5                     | 33   | 35     | 17      | 18   | 16,3  | 16,2  | 9,1      | 10,1  |
| 5 " " 10                          | 33   | 44     | 41      | 39   | 16,3  | 20,4  | 21,9     | 21,8  |
| 10 " " 20                         | 48   | 61     | 49      | 48   | 23,8  | 28,2  | 26,2     | 26,8  |
| 20 " " 50                         | 58   | 43     | 55      | 46   | 28,7  | 19,9  | 29,5     | 25,6  |
| 50 " " 100                        | 16   | 20     | 18      | 18   | 8,0   | 9,3   | 9,6      | 10,1  |
| 100 " " 500                       | 11   | 2      | 6       | 7    | 5,4   | 0,9   | 3,2      | 3,9   |
| 500 " " 1000                      | 2    |        |         | 2    | 1,0   | -     |          | 1,1   |
| 1000 und darüber                  |      | 1      | _       |      | -     | 0,5   | -        |       |
| Konfurfe, bei denen die Schulden= |      |        |         |      |       |       |          |       |
| masse angegeben ist               | 202  | 216    | 187     | 179  | 100,0 | 100,0 | 100,0    | 100,0 |

Der Zahl nach überwiegen bei weitem die kleinen Konkurse. Am häufigsten sind die mit Forderungen in Höhe von 10 bis 20 bzw. 20 bis 50 Tausend Mark. Größere Konkurse kommen in Ostpreußen wenig häufig vor. Ein Millionen-Konkurs ist überhaupt nur einmal in dem angeführten vierjährigen Zeitraum eingetreten.

Neben der Größe der Konkurse ist auch die Dauer der Verfahren von Interesse. Durch die Konkurseröffnungen werden Vermögenswerte, soweit sie noch nicht zugrunde gegangen sind, dem Verkehr entzogen. Der Konkursverwalter muß erst die ganze Rechts- und Vermögenslage des Gemeinschuldners aufklären, es müssen gerichtliche Prüfungstermine über die Rechtmäßigkeit der angemeldeten Forderungen stattsinden und schließlich erfordert auch die Veräußerung der Vermögensgegenstände des Gemeinschuldners viel Zeit. Die Konkursgläubiger müssen also, auch wenn ihre Forderungen zum größten Teil doch noch gedeckt werden sollten, längere Zeit auf die Vegleichung warten,2) können die ausstehen-

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1911-1914.

<sup>2)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1913. III. S. 11-12.

den Werte in ihren Betrieben nicht nutzbar machen oder sie andern nicht zur Verfügung stellen.

Die Zahlen der folgenden Zusammenstellung, die über die Dauer der besendeten Konkursverfahren für die Jahre 1910/13 Auskunft geben, sind also von volkswirtschaftlichem Interesse.

Die Dauer ber beendeten Konkursverfahren in Oftpreugen 1910-1913.1)

| Beendigung nach einer                                                 |                                     | Absolu                               | te Zahl                        |                                | Von !                                                   | 9                                                       | der beei<br>turse                                        | ndeten                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dauer bon                                                             | 1913                                | 1912                                 | 1911                           | 1910                           | 1913                                                    | 1912                                                    | 1911                                                     | 1910                                             |
| unter 6 6 bis unter 12 1 bis unter 2 2 " " 3 3 " " 4 4 " " 5 5 " " 10 | 72<br>68<br>40<br>15<br>3<br>2<br>2 | 57<br>73<br>56<br>13<br>14<br>2<br>2 | 59<br>58<br>38<br>19<br>5<br>4 | 55<br>58<br>39<br>18<br>3<br>3 | 35,64<br>33,67<br>19,80<br>7,42<br>1,49<br>0,99<br>0,99 | 26,27<br>33,64<br>25,81<br>5,99<br>6,45<br>0,92<br>0,92 | 31,98<br>30,85<br>20,21<br>10,11<br>2,66<br>2,66<br>2,13 | 30,73<br>32,39<br>21,79<br>10,05<br>1,68<br>1,68 |
| Summe                                                                 | 202                                 | 217                                  | 188                            | 179                            | 100,—                                                   | 100,-                                                   | 100,—                                                    | 100,—                                            |

Etwa 60 °/0 ber Verfahren werden danach in 12 Monaten zum Abschluß gebracht und bei etwa 30 °/0 beträgt die Dauer sogar weniger als 6 Monate. Immerhin werden danach aber 30—40 °/0, ein wesentlicher Teil, erst nach eins oder mehrjähriger Dauer abgeschlossen. Zur gleichen Zeit eröffnete Konkurse versahren können also zu sehr verschiedenen Zeitpunkten abgeschlossen werden. Die Anzahl der jährlich beendeten Konkursversahren bietet demnach ein unsklareres Bild der jedesmaligen wirtschaftlichen Lage als die Zahl der eröffneten.

### B. Finanzielle Ergebniffe.

Die Tabelle 5 bringt Angaben über die finanziellen Ergebnisse der beendeten Konkursverfahren in verschiedenen Jahren zwischen 1895 und 1913.

Zunächst ist die absolute Höhe der Teilungsmasse, also der Erlös des Konkursverwalters aus der Beräußerung der Bermögensgegenstände des Gemeinsschuldners, angegeben, dann sind die Konkurssorderungen gegenübergestellt. Es ist zu ersehen, daß diese beiden Summen keineswegs in Einklang mit einander stehen. Weiter sind die bevorrechtigten und nichtbevorrechtigten Konkurssorderungen aufgeführt und die absolute und relative Höhe der ausgefallenen Beträge verseichnet. Bei den bevorrechtigten Forderungen ist der Ausfall gering, nur in

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistit des Deutschen Reichs 1911—1914.

befonders ungünstigen Jahren überschreitet er in Ostpreußen  $10^{\circ}/_{\circ}$ . Von den nichtbevorrechtigten Forderungen betragen die Berluste aber  $73.4-87.4^{\circ}/_{\circ}$ . Im Reichsburchschnitt ergeben sich in beiden Fällen noch höhere Anteile der ausgefallenen Beträge.

Genauere Auskünfte über die Passib= und Aktivposten sämtlicher beendeten Konkursversahren in unserer Provinz gibt Tabelle 6 für die Jahre 1910—1913. Neben den absoluten Zahlen ist auch der Betrag, der auf ein beendetes Konkurs= versahren entfällt, für die einzelnen Aktiv= und Passivposten berechnet.

Bemerkenswert ist, daß eine unbedingt sichere Sonderung zwischen Masse-kosten und Masseschulden nicht durchführbar ist. Infolge verschiedenartiger Aussegung des Gesetzes fehlt es bei den Gerichten an übereinstimmung hinsichtlich der Zurechnung der verschiedenen Beträge zu den genannten Posten. Auch die Trennung zwischen den Auslagen und der Vergütung des Verwalters bzw. des Gläubigerausschusses wird ungleichmäßig gehandhabt.<sup>1</sup>)

Diese Mängel sind auch bei Tabelle 7 zu berücksichtigen, die angibt, bei wie vielen von den beendeten Konkursversahren in den letzten 4 Jahren von den Wassersschulben weniger als  $50\,^{\rm o}/_{\rm o}$ , über 50 bis  $100\,^{\rm o}/_{\rm o}$  und über  $100\,^{\rm o}/_{\rm o}$  gedeckt worden sind.

Außerdem sind in dieser Zusammenstellung die Konkursversahren noch nach der Höhe des gedeckten Anteils der bevorrechtigten und nichtbevorrechtigten Konkursforderungen geordnet.

Es geht aus allem hervor, daß das finanzielle Ergebnis bei den beendeten Konkursverfahren in Ostpreußen wenig erfreulich ist. Erhebliche Verluste sind jährlich zu verzeichnen, die beispielsweise 1913 5 595 714 M, 1912 5 855 982 M betragen.

Aus Tabelle 5 ist schließlich noch zu ersehen, daß die Kosten der Konkursberfahren in den setzten 4 Jahren 10,8 bis 12,3 °/0 der Teilungsmasse betragen. Diese erheblichen Unkosten verstärken wesentlich den Wunsch der Gläubiger ein Konkursversahren nach Möglichkeit zu vermeiden.

So wird ein förmliches Konkursverfahren gewöhnlich nicht beantragt, wenn der Gemeinschuldner ein Arbeiter, Handwerker oder kleiner Gewerbetreibender ist, da die Gläubiger die Kosten des Konkursverfahrens, die, wie wir gesehen haben, einen nicht unwesentlichen Prozentsat der vorhandenen Teilungsmasse ausmachen, scheuen und auch die Ablehnung des Antrages aus Eröffnung wegen Massemangels sich vergegenwärtigen müssen. Bei diesen kleinen Schuldnern genügt im allgemeinen die Mobiliar- oder Lohnpfändung durch den Gerichtsvollzzieher bzw. das Gericht.

Wir haben es in der Konkursstatistik<sup>2</sup>) also nicht mit der Gesamtzahl der wirtschaftlichen Zusammenbrüche in unserer Provinz zu tun; nur die Fälle

<sup>1)</sup> Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs. 1913, III, S. 14.

<sup>2)</sup> A. Heffe, Konkursstatistik, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III. Folge, Bd. 35, S. 65 f.

Die wichtigsten finanziellen Ergebniffe der beendeten Konkursverfahren in Oftpreugen.1) Tabelle 5.

| ungen Die                               |                   |                               | entsprechend rectionings<br>in masses | 11 12 | 82,4 8,9  | 79,2 12,8 | 88,4 9,7   | 84,5 10,8 | 87,1 12,3 | 84,6 11,1 | 85,1 11,7 |  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| lursforder                              | davon ausgefallen | bom Hundert der<br>Spalte 8   | Ostpreußen                            | 10    | 6,67      | 73,4      | 87,4       | 74,4      | 75,7      | 6'92      | 0'62      |  |
| Nicht bevorrechtigte Konkursforderungen | babon             | in Mark                       |                                       | 6     | 3 249 103 | 2 465 250 | 10 430 854 | 4 660 734 | 3 520 876 | 5 853 423 | 5 548 548 |  |
| Nicht bev                               |                   | überhaupt<br>in Mark          |                                       | 8     | 4 283 630 | 3 357 329 | 11 935 546 | 6 265 408 | 4 649 122 | 7 606 367 | 7 020 055 |  |
| ngen                                    | en                | vom Hundert der<br>Spalte 4   | entsprechend<br>in<br>Deutschland     | 7     | 12,6      | 17,4      | 11,2       | 13,6      | 14,6      | 19,2      | 18,3      |  |
| ursforderu                              | dabon ausgefallen | bom Hu                        | Ostpreußen                            | 9     | 9'0       | 3,2       | 3,2        | 19,2      | 2,7       | 2,2       | 13,4      |  |
| Bevorrechtigte Konkursforderungen       | δαύοι             | in Mark                       | ,                                     | 2     | 1410      | 1 738     | 2 764      | 19344     | 1 984     | 2 559     | 47 166    |  |
| Beborr                                  |                   | überhaupt<br>in Mark          |                                       | 4     | 224 748   | 55 142    | 85 853     | 100 591   | 72 799    | 115516    | 351 566   |  |
| , a                                     | forderungen       |                               |                                       |       | 4 508 378 | 3 412 471 | 12 021 399 | 6 365 999 | 4 721 921 | 7 721 883 | 7 335 621 |  |
|                                         | Teilungs=         | Teilungs=<br>masse<br>in Wark |                                       |       | 1 561 216 | 1 159 767 | 2 349 994  | 2 052 387 | 1 679 807 | 2 289 914 | 2 242 979 |  |
|                                         |                   | Jahr                          |                                       |       | 1895      | 1900      | 1905       | 1910      | 1911      | 1912      | 1913      |  |

1) Bierteljahrshefte zur Statistit des Deutschen Reichs 1896 und entsprechende folgende.

dauernder Zahlungsunfähigkeit, die der Entscheidung des Konkursgerichts vorgelegen haben, sind erfaßt. Ein großer Teil dagegen, der Zahl nach sicherlich weit überwiegend, kommt hier überhaupt nicht zum Ausdruck.

### C. Zwangsverfteigerungen.

Besonders bei dem vorwiegend agrarischen Charakter unserer Provinz ist zu bedenken, daß sich der Vermögensverfall in der Landwirtschaft in der Regel nicht in der Form des Konkurses äußert.¹) Ein Schuldner, dessen Vermögen hauptsächlich aus Erundbesitz besteht, ist einem Konkursversahren weniger auszgesetzt, weil sich die Eläubiger hier im allgemeinen auf die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen und auf Mobiliarpfändung beschränken.

Es sei deshalb hier ein Überblick über die Zwangsversteigerungen<sup>2</sup>) der hauptsfächlich lands und forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Grundstücke mit Landsoder Forstwirtschaft als Hauptberuf des Besitzers in Ostpreußen gegeben.

|       | Der versteiger | cten Grundstücke   |
|-------|----------------|--------------------|
| Jahr  | Gefamtzahl     | Gefamtfläche<br>ha |
| 1904  | 227            | 10 282             |
| 1904  | 171            | 5 803              |
| 1906  | 107            | 4 906              |
| 1907  | 112            | 5 334              |
| 1908  | 203            | 4 165              |
| 1909  | 179            | 4 835              |
| 1910  | 170            | 3 903              |
| 1911  | 133            | 2 924              |
| 1912  | 87             | 3 039              |
| 1913  | 76             | 3 198              |
| Summe | 1465           | 48 389             |

Danach sind in den letzten 10 Jahren 1465 solcher ländlichen Grundstücke mit einer Fläche von 48 389 ha in unserer Provinz versteigert worden. Es ist allerbings anzunehmen, daß ein Teil dieser Bersteigerungen auch im Bege des Konkursversahrens erfolgt ist. Die Fälle von Zwangsversteigerungen dürsen der Zahl der Konkurse also nicht ohne weiteres zugezählt werden. Näheres über den Umfang der Zwangsversteigerung ist aus Teil I dieser Denkschrift, A. Hesse, Der Grundbesit in Ostpreußen, Jena 1916, zu entnehmen.

<sup>1)</sup> Birminghaus, Handwörterbuch der Staatswiffenschaften, III. Aufl. Bd. VI. S. 104.

<sup>2)</sup> Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Staat 1906—1915.

Tabelle 6. Paffiv- und Aktivpoften fämtlicher beendeten Konkursverfahren in Oftpreußen.

| Bei den beendeten Konturs=                 |           | Zufammen in M | en in M   |           | Auf ein bee | ndetes Konfu | Auf ein beendetes Konfursberfahren entfallen 1/6 | ntfallen <i>M</i> |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| berfahren wurden ermineli:                 | 1913      | 1912          | 1911      | 1910      | 1913        | 1912         | 1911                                             | 1910              |
| Massetosten                                | 414 287   | 391 005       | 340 084   | 324 282   | 2 051       | 1 802        | 1 809                                            | 1812              |
| darumer:<br>Koften des Kontursverfahrens . | 262 554   | 253 358       | 206 990   | 224 935   | 1300        | 1168         | 1 101                                            | 1257              |
| Gebühren )                                 | 35 225    | 37 403        | 29 023    | 31 407    | 4           |              |                                                  | I                 |
| Auslagen                                   | 14 013    | 14 467        | 14 222    | 19 384    | - many      | 1            |                                                  | 1                 |
| Vergütung )                                | 142 745   | 145 037       | 118 063   | 127 753   | l           | 1            | 1                                                | 1                 |
| Auslagen des Verwalters                    | 17 554    | 11 258        | 7 115     | 8 210     | 1           | 1            | I                                                | I                 |
| 8                                          | 48 302    | 41 931        | 36 411    | 32 094    | 1           | -            | 1                                                | I                 |
| Auslagen                                   | 4715      | 3 262         | 2 156     | 2809      | l           | 1            | 1                                                | 1                 |
| Maffefchuldeu                              | 371 453   | 350 240       | 336 036   | 369 838   | 1 839       | 1614         | 1 787                                            | 2 066             |
| Kontursforderungen .                       | 7 335 621 | 7 721 883     | 4 721 921 | 6 365 999 | 36 315      | 35 585       | 25 117                                           | 35 564            |
| und zwar:                                  |           |               |           |           |             |              |                                                  |                   |
| bevorrechtigte   Konkurs=                  | 315 566   | 115 516       | 72 799    | 100 591   | 1 562       | 532          | 387                                              | 292               |
| nicht=bevorrechtigte forderungen           | 7 020 055 | 7 606 367     | 4 649 122 | 6 265 408 | 34 753      | 35 052       | 24 730                                           | 35 002            |
| Teilungsmaffe                              | 2 242 979 | 2 289 914     | 1 679 807 | 2 052 387 | 11 104      | 10 553       | 8 935                                            | 11 466            |
|                                            |           |               |           |           |             |              |                                                  |                   |

Tabelle 7. Finanzielles Ergebnis der beendeten Konkursverfahren in Oftpreußen.1)

<sup>1)</sup> Vierteljahrshefte zur Statistif des Deutschen Reichs 1911-1914.

### Dritter Abschnitt.

## Versicherungswesen.

## Erstes Rapitel. **Lebensversicherung.**

#### A. Organisation.

In Ostpreußen besteht die öffentliche "Lebensversicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft",1) der als Geschäftsbezirk unsere Provinz, einschließlich der Städte, und ein Teil des westpreußischen Kreises Rosenberg zugewiesen sind. In die Geschäftsergebnisse dieser Anstalt können wir Einblicke gewinnen. Ansgaben über die Gesamtausdehnung der Lebensversicherung in Ostpreußen lassen sich aber nicht beibringen, da die privaten deutschen und auch ausländischen Verssicherungsanstalten, deren Tätigkeitsgebiet ganz Deutschland, teilweise sogar alle Erdteile umfaßt, Zahlen über ihr ostpreußisches Geschäft allein nicht veröffentslichen. Sicherlich haben sie heute den Hauptanteil an der Lebensversicherung in unserer Provinz inne.

Da bei uns die öffentliche Lebensversicherung ihren Ausgang genommen hat, ist es besonders interessant, einen Einblick in die bisherigen ostpreußischen Erfolge zu gewinnen. Jeht haben bereits die meisten Provinzen eigene Einsrichtungen gleicher oder sehr ähnlicher Art.

Einer der Hauptgedanken bei dieser Gründung in unserer Provinz ist der der Entschuldung des ländlichen Grundbesitzes durch die Lebensversicherung.

<sup>1)</sup> Siehe hierzu: b. Altrock, Der landwirtschaftliche Kredit in Breußen, I. Die Ostspreußische Landschaft, Berlin 1914. — Errichtung einer Lebensversicherungsanstalt der Ostspreußischen Landschaft als Mittel zur Entschuldung des ländlichen Grundbesißes, Königsberg 1912. — Holtschuld in die Sientschuldung und unter Bedeutung für die Entschuldung und unter besonderer Berücksichtigung der Volksberssicherung, Königsberg 1917. — Leweck, Ostpr. Landschaft 1788—1913, Königsberg, Ostpr. Druckerei. — Berwaltungsberichte der Lebensversicherungsanstalt der Ostpreußischen Landsschaft, 1911, 1912, 1913.

Ohne Beschränfung der Verschulbungsfreiheit und ohne zwangsweise erhöhte Tilgung soll eine Kapitalansammlung sichergestellt werden. Die Landschaft stellt die bei Pfandbrieffredit von über ½ bis ²/3 des Taxwertes pflichtmäßigen ½prozentigen Tilgungsbeiträge ihren Pfandbriesschuldnern zur Prämienzahlung für eine Lebensversicherung bei ihrer Anstalt zur Versügung, wenn ihr die Rechte aus der Lebensversicherung abgetreten werden. Der Schuldner kann auch freiwillig eine höhere Versicherung abschließen, indem er sich zu erhöhter Tilgung verpflichtet und den Betrag gleichfalls zur Prämienzahlung benutzt.

Auf diese Weise steht bestimmt eine wenn auch im allgemeinen auf einen Teil der Schuld<sup>1</sup>) beschränkte Summe bei Eintritt des Versicherungsfalles (Tod oder Erreichung eines bestimmten Lebensalters) zur Verfügung, die den Empfangsberechtigten herausgegeben wird, wenn nicht ganz besondere Umstände die Landschaft im Interesse der Sicherheit ihres Darlehns dagegen Einspruch erheben lassen.

Ununterbrochene Zwangstilgung ist allerdings für den lange Lebenden billiger. Das landschaftliche Tilgungsguthaben hat aber allmählich den Charakter eines Sparkassenguthabens angenommen, das abgehoben wird, sobald die Herausgabe satungsmäßig möglich wird. Bei der Lebensversicherung ist der Versicherte dagegen zu sortgesetzter Entrichtung der Prämien gezwungen. Es steht daher im Endfalle gewöhnlich doch ein größerer Betrag zur augenblicklichen Verfügung als bei der Tilgung.

Vom Generallandtag der Oftpreußischen Landschaft ist die Errichtung des genannten Instituts am 7. Februar 1910 beschlossen worden. Das Statut der Lebensbersicherungsanstalt, die eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechtes ist, ist am 21. September genehmigt und der Betrieb am 15. November 1910 aufgenommen worden.

Die Landschaft hat ein für die ersten 5 Jahre zinsfreies Stammkapital von 1 Million Mark in 3½prozentigen ostpreußischen Pfandbriefen und einen Organisationszuschuß von 25 000 M gewährt.

Um etwaige Nachteile, die durch die enge geographische Begrenzung des Tätigkeitsgebiets sich ergeben könnten, aufzuheben oder zu mildern, ist der Berband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland 1911 gebildet, dem Anfang 1914 die öffentlichen Lebensversicherungsanstalten in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg und im Regierungsbezirk Wiesbaden angehören.

Durch den Verband wird jede einzelne Anstalt an den Abschlüssen der übrigen beteiligt und ein Risikoausgleich sowohl geographisch wie auch materiell nach Berufs= und Erwerbsständen herbeigeführt. Weiter übernimmt der Verband Arbeiten, die sonst von jeder Anstalt einzeln ausgeführt werden müßten und die Verwaltung verteuern würden. Er trifft die ganze ärztliche Auslese und nimmt

<sup>1)</sup> Siehe hierzu: Coelbel, Verschuldung und Entschuldung des größeren Crundsbesitzes in Westpreußen. Tübinger Staatswissenschaftliche Abhandlungen, Neue Folge Heft 12, Stuttgart 1915 S. 111 f.

die versicherungstechnischen Arbeiten vor, wie Berechnung der Prämienreserven, Führung der Statistiken und dergleichen mehr. Außerdem hat er das Recht in den Landesteilen, in denen noch keine öffentliche Lebensversicherung besteht, solche Tätigkeit ausüben.

Das Anwerbegeschäft und die Verwaltung der zusammenfließenden Gelder bleibt aber den einzelnen Anstalten überlassen. Weiter ist die Lebensversicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft berechtigt, die Mitwirkung anderer Behörden in Anspruch zu nehmen. Es können also die bestehenden Organisationen öffentlicher Körperschaften benutzt und die einkommenden Gelder in der Heimatprovinz angelegt werden.

Von dem Verband ist eine Rückversicherungsanstalt, die "Deutschland", mit 3 Millionen Mark Kapital gegründet, die auch den Anschluß an das internationale Rückversicherungsneh ermöglicht.

Die Anstalt der ostpreußischen Landschaft schließt alle Arten von Lebensversicherungen sowie Rentenversicherungen ab, nicht nur solche, die einer Entschuldung des Erundbesitzes dienen sollen.

Seit 1913 ist das Tätigkeitsgebiet auch auf die öffentliche Volksversicherung, d. h. Bersicherungen unter 2000 M und ohne ärztliche Untersuchung, ausgedehnt worden. Die Landschaft hat 50 000 M Zuschuß unter Verzicht der Zurückzahlung zur Durchführung der Organisation zur Verfügung gestellt. Dieser Betrieb ist am 26. März 1913 genehmigt worden, ist aber anders geregelt als der der großen Lebensversicherung, da fämtliche Versicherungen von vornherein auf gemeinschaftliches Risis der dem Verbande öffentlicher Lebensversicherungszanstalten angehörenden Institute abgeschlossen werden.

Bereits 1910 hat sich der Landtag der Ostpreußischen Landschaft mit dem Problem der Bolksversicherung befaßt. Es kam aber nicht zur Durchführung, weil man eine finanzielle Erstarkung der Lebensversicherungsanstalt abwarten wollte. Bei der nun doch schon sobald erfolgten Gründung sprechen politische Gesichtspunkte mit. Am 16. Dezember 1912 ist unter dem Namen "Bolksfürsorge" eine gewerkschaftlich=genossenschaftliche Bolksversicherung gegründet worden, die eine erhebliche Erweiterung des sozialdemokratischen Einflusses auf die Landarbeiter und kleinen Bauern befürchten ließ. Die öffentliche Lebense versicherung glaubte nur durch eigene übernahme der Bolksversicherung diese Gesahr abwehren bzw. mildern zu können.

Es bestehen auch Gegensätze zu der "Deutschen Volksversicherungs-Aktiensgesellschaft" in Berlin, die von 26 deutschen Privatversicherungsgesellschaften am 25. Januar 1913 gegründet ist und am 20. Juni 1913 die Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes erhalten hat. Die öffentliche Volksversicherung hat also erheblich zu kämpfen.<sup>1</sup>) Sie hofft aber durch im Vergleich zu den Privats

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht der Verhandlungen vom 25. November 1912 über die Organisation einer gemeinnühigen nationalen Volksversicherung. Berlin, Verlag Julius Sittenfeld. — Bericht des Generallandschafts-Direktors Kapp an das Plenarkollegium der ostpreußischen Landschaft über den Kampf um die Volksversicherung. Königsberg 1914.

gesellschaften geringere Verwaltungskosten und niedrigere Inkassogebühren Vorteile zu erringen sowie durch entgegenkommende Bestimmungen über die Karenzzeit und die Umwandlung der Policen in prämienfreie, eine erhebliche Verminderung des Verfalls von Versicherungen im Vergleich zu dem jetzt bei den Privatgesellschaften durchschnittlich vorhandenen herbeizuführen. gibt man sich der Erwartung hin, durch Verbreitung der Volksversicherung unter der Landbevölkerung die Sesthaftmachung zu fördern. Der Arbeiter kann sich durch abgefürzte Versicherung bis zur Zurücklegung eines Alters von 45 bis 50 Jahren ein Rapital ansammeln, das ihn in den Stand sett, fich eine eigene Wirtschaft anzukaufen, der kleine Besitzer kann die Summe zur Tilgung von Resthypotheken verwenden.1) Es dürfte nicht leicht sein, größere Erfolge bei der Einführung der Volksversicherung in unserer Provinz zu erzielen, da Oftpreußen nur dünn bevölkert ist und wenig industrielle Arbeiterschaft besitzt. Der Landbevölkerung ist der Gedanke der Lebensversiche= rung auch noch etwas Neues. Dem Landarbeiter und kleinen Besitzer müffen daher die Fälle noch besonders eindringlich vor Augen geführt werden, in denen der Abschluß der Versicherung vorteilhaft erscheint.

### B. Erfolge.

Aus schon oben angeführten Gründen können wir die Gesamtergebnisse des Lebensversicherungsgeschäftes in Ostpreußen nicht erfassen. Wir müssen uns auf die Darstellung der Erfolge der Lebensversicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft beschränken.

Da es unsere Aufgabe ist, die Berhältnisse vor dem Kriege zu schildern, ist mit dem bis zum 31. Dezember 1913 reichenden dritten Geschäftsjahre abzuschließen, obgleich für weitere Jahre Zahlen bereits vorliegen.

Die Versicherungsanträge bei der Lebensversicherungsanstalt der Oftpreußischen Landschaft.2)

| 2           |      |            |      | Œ         | s sint | Anträg                               | e:   |           |      |           |
|-------------|------|------------|------|-----------|--------|--------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Fm<br>Fahre | g    | estellt    | ange | nommen    | bliek  | edigt ge=<br>den oder<br>eckgestellt | zurü | İgezogen  | abı  | gelehnt   |
|             | Zahl | .16        | Zahl | M         | Zahl   | M                                    | Zahl | 16        | Zahl | M         |
| 1911        | 1032 | 12 683 000 | 708  | 8 713 700 | 183    | 2 231 950                            | 64   | 791 800   | 77   | 945 550   |
| 1912        | 836  | 9 062 450  | 609  | 6 755 800 | 158    | 1 859 650                            | 173  | 1 838 050 | 79   | 840 900   |
| 1913        | 852  | 10 490 600 | 524  | 6 312 450 | 257    | 3 482 200                            | 102  | 1 188 700 | 91   | 1 099 300 |

<sup>1)</sup> Lewed, a. a. D. S. 33

<sup>2)</sup> Zusammengestellt nach den Verwaltungsberichten.

Bei der Anstalt sind vom 15. November 1910 (das erste Geschäftssiahr 1911 umfaßt also 13½ Monate) bis Ende 1913 2720 Lebenssversicher ung santräge auf 32 236 050 M Versicherungssumme gestellt. Davon sind 1841 mit 21 781 950 M angenommen worden; zurückgezogen sind 339 mit 3 818 550 M und abgelehnt 247 mit 2 885 750 M. Ein weiterer Teil ist unerledigt geblieben.

Im selben Zeitraum sind noch 65 Rentenanträge über 40 750 M Jahres= rente gestellt, von denen nur einer mit 145 M Rente abgelehnt ist.

Die Anträge lassen sich in 3 Gruppen trennen: in Tilgungsversicherungen, freie Versicherungen von Landwirten und Versicherungen von Nichtlandwirten. Die folgende Tabelle zeigt uns, wie sich der Anteil dieser 3 Arten an der Zahl der Anträge und ihrer Versicherungssumme stellt und wie hoch durchsschnittlich die beantragte Summe ist.

Art und durchschnittliche Höhe der Bersicherungsanträge bei der Lebens= versicherungsanstalt der Oftpreußischen Landschaft.1)

|                                         | Œ    | s entfa |      | n den s<br>nt auf: | Anträge            | n    |               | urchschr<br>Söhe de           | er     |
|-----------------------------------------|------|---------|------|--------------------|--------------------|------|---------------|-------------------------------|--------|
| Art der Versicherung                    | ber  | Zahl 1  | паф  |                    | dersicher<br>mme n |      | Versic        | eantragi<br>herungs<br>eträgt | summe  |
|                                         | 1911 | 1912    | 1913 | 1911               | 1912               | 1913 | 1911          | 1912                          | 1913   |
| Tilgungsbersicherung                    | 71   | 63      | 71   | 78                 | 67                 | 79   | <b>13</b> 452 | 1 <b>1</b> 618                | 13 729 |
| Freie Bersicherung von<br>Landwirten    | 14   | 22      | 13   | 13                 | 24                 | 13   | 11 931        | 11 643                        | 12 500 |
| Versicherungen von Nicht=<br>Landwirten | 15   | 15      | 16   | 9                  | 9                  | 8    | 7 312         | 6 421                         | 5 832  |

Danach hat die Tilgungsversicherung in allen Fällen die höchsten Werte inne, nur im Jahre 1912 bleibt sie in der Höhe der durchschnittlich beantragten Versicherungssumme hinter der der Anträge von Landwirten in freier Verssicherung um ein kleines zurück. Die niedrigsten Werte haben stets die Verssicherungen der Nichtlandwirte inne. Es ist anzunehmen, daß sich diese Anteilszahlen nach längerem Vestehen der Anstalt nicht unwesentlich ändern werden.

Die angenommenen Versicherungsanträge entsprechen aber noch keineswegs dem wirklichen Versich erungsantrag, d. Mitunter entsprechen mehrere Policen einem Versicherungsantrag, d. B. wenn auf das Leben einer Person mehrere Versicherungen abgeschlossen werden. So sind 1911 für die 708 angenommenen Versicherungsanträge über 8713700 M 724 Versicherungsscheine über die gleiche Summe ausgestellt; eingelöst sind hiervon aber im selben Jahre nur 569 mit 7084900 M. Von den übrig bleibenden Scheinen ist der eine Teil versallen, bei den anderen ist dagegen die Frist zur Einlösung am Ende des

<sup>1)</sup> Zusammengestellt nach den Verwaltungsberichten.

Jahres 1911 noch nicht abgelaufen. Im ganzen sind bis Ende 1913 1781 Berssicherungsscheine über 20 377 750 M eingelöst.

Von diesen sind durch 8 Todesfälle 9 Policen über 84 000 M, von denen 36 000 M auf eigenes Risiko der Anstalt entsallen, ausgeschieden. Weiter sind mehrere Versicherungsscheine versallen und aufgehoben, und bei einigen ist die Versicherungssumme herabgesetzt.

Wie sich der Versicherungsbestand am Ende der einzelnen Geschäftsjahre tatsächlich stellt, zeigen folgende Zahlen:

Bersicherungsbestand bei der Lebensversicherungsanstalt der Oftpreußischen Landschaft.

| Ende des Jahres |        | rungen auf<br>Todesfall | ber sicher | apital=<br>rungen auf<br>Lebensfall |        | nten=<br>erungen |
|-----------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|
|                 | Anzahl | ahl <i>M</i> Anzahl     |            | M                                   | Anzahl | 16               |
| 1911            | 562    | 6 996 500               | 8          | 111 500                             | 14     | 9 522            |
| 1912            | 1204   | 13 688 400              | 35         | 217 500                             | 34     | <b>24</b> 525    |
| 1913            | 1706   | 19 664 150              | 41         | 220 390                             | 54     | 31 716           |

Ende 1913 find 1747 Versicherungen über 19884 540  $\mathcal M$  in der großen Lebensversicherung vorhanden. Außerdem bestehen noch 54 Rentenversicherungen mit  $31\,716$   $\mathcal M$  Jahresrente.

über das Ergebnis der Volksversicherung ist wenig zu sagen, weil sie Ende 1913 noch nicht einmal 1 Jahr besteht. Immerhin sind 277 Verssicherungen über 147 851 Mabgeschlossen.

Besonders wichtig für unsere Betrachtung über die Wohlstandsverhältnisse ist die Berteilung der von unserer Lebensversicherungsanstalt vergebenen Hopp vot het en, wie sie Aufstellung 1 zeigt.

Bis Ende 1913 find 208 ländliche Hypotheken über 1089 800  $\mathcal M$  und 10 städtische Hypotheken über 123 025  $\mathcal M$  vergeben. Die Durchschnittsgröße der ländlichen Hypotheken beträgt 5239  $\mathcal M$ , die der städtischen 12 303  $\mathcal M$ . Von den ersteren entfallen der Jahl nach  $85\,^{\rm o}/_{\rm o}$ , der Summe nach  $57\,^{\rm o}/_{\rm o}$  auf die Besitzgrößen bis 100 Hektar.

In der eben erwähnten Tabelle sind auch die Hpotheken nach ländlichen und städtischen getrennt und ihrer Größe nach in 19 Gruppen, von denen die niedrigste dis 1000 M und die höchste 30001 bis 35000 M beträgt, aufgeführt. Die überwiegende Berücksichtigung der kleinen Kreditsuchenden tritt deutlich hervor-

In der Anlage der Gelder ist ein erheblicher Anterschied zwischen der öffentlichen und der privaten Lebensversicherung zu sehen. Es ist genügend bekannt, daß letztere ihre Gelder fast ausschließlich in den Städten anlegt und dabei auch noch besonders Berlin und die anderen Großstädte und verhältnismäßig hohe

Tabelle 1. Berteilung der von der Lebensversicherungsanstalt der Oftpr. Landschaft bis zum 31. Dezember 1913 vergebenen Hypotheken.1)

| Bestitgröße . | Zahl      | Gefamtfumme<br>M | Durchschnitt<br><i>M</i> |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|
| I.            | Ländliche | Sypothefen.      |                          |
| Bis 50 Hektar | 129       | 298 800          | 2 316                    |
| 50—100 "      | 48        | 321 450          | 6 697                    |
| 100-200 "     | 23        | 287 850          | 12 515                   |
| über 200 "    | 8         | 181 700          | 22 713                   |
| Zusammen      | 208       | 1 089 800        | 5 239                    |
| II.           | Städtisch | e Hypotheken.    |                          |
|               | 10        | 123 025          | 12 303                   |
| Insgesamt     | 218       | 1 212 825        | 5 563                    |

| Höhe der Hypotheken  | Anza<br>ländlichen<br>Hypo | hl der<br>ftädtischen |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                      | 6,742                      |                       |
| Bis 1000 M           | 29                         | 1                     |
| von 1001 — 1500 "    | 21                         | energia.              |
| " 1501— 2000   "     | 25                         |                       |
| " 2001— 2500 "       | 18                         | _                     |
| " 2501— 3000   "     | 13                         | gas-parame            |
| " 3 001— 4 000 "     | 18                         |                       |
| " 4001— 5000   "     | 24                         | -                     |
| " 5 001— 6 000       | 8                          | -                     |
| " 6 001— 7 000 "     | 7                          | normal name           |
| " 7 001— 8 000   "   | 7                          | 1                     |
| , 8001— 9000 ,       | 3                          | \$ resoluted          |
| " 9 001—10 000 "     | 7                          | 1                     |
| " 10 001—11 000    " | 2                          | 1                     |
| " 11 001—12 000 "    | 2                          | 1                     |
| " 12 001—15 000 "    | 8                          | 3                     |
| " 15 001—20 000 ",   | 10                         | 2                     |
| " 20 001—25 000 ",   | 2                          |                       |
| " 25 001—30 000 "    | 1                          |                       |
| " 30 001—35 000 "    | 3                          |                       |
| Summe                | 208                        | 10                    |

<sup>1)</sup> Verwaltungsbericht der Lebensbersicherungsanstalt der Oftpr. Landsschaft für das 3. Rechnungsjahr 1913.

Durchschnittssummen bevorzugt. Dem tritt die öffentliche Lebensversicherung entgegen. Sie verhindert die Abwanderung der bei ihr zusammenfließenden Gelder in andere Provinzen und führt die Summen, die durch die Prämienzahlungen aufkommen, den Gebieten wieder zu, aus denen sie fließen.

Auf die Mark der angelegten Gelder berechnet, dürften die Verwaltungsstoften bei kleineren Hypotheken, wie sie unsere Anstalt ausgibt, und keiner örtslichen Zusammenballung allerdings höher sein oder werden, als bei großen Hypotheken auf räumlich verhältnismäßig enger begrenztem Gebiete. Die Hergabe der Gelder in kleineren Hypotheken ist aber vom volkswirtschaftlichen Gestichtspunkte sehr zu begrüßen, da auf diese Weise besonders das Kreditbedürfnis des kleinen Mannes in Land und Stadt berücksichtigt wird.

## Zweites Kapitel. Feuerversicherung.

### A. Brandschäden und ihre Urfachen.

Nach der preußischen Brandschaden-Statistik hat Ostpreußen folgende Brandschäden von 1881 bis 1913 erlitten:

Die Brandschäden in Oftpreußen während der Jahre 1881-1913.1)

| Jahr                                                                                                 | Schaden in                                                                                  | Tausend M                                                                                            | Jahr                                                                                                 | Schaden in                                                                                          | Tausend <i>M</i>                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuyt                                                                                                 | Städte                                                                                      | Land                                                                                                 | Nugt                                                                                                 | Städte                                                                                              | Land                                                                                                 |
| 1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893 | 727<br>678<br>836<br>515<br>1431<br>757<br>2431<br>719<br>1351<br>1081<br>718<br>966<br>949 | 3315<br>4325<br>3954<br>5110<br>4741<br>5029<br>3071<br>3119<br>3195<br>2987<br>3284<br>3474<br>3466 | 1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910 | 1256<br>1173<br>2312<br>2334<br>1736<br>931<br>1095<br>1001<br>1228<br>1416<br>1820<br>1580<br>1028 | 4020<br>3894<br>3827<br>3628<br>2873<br>4126<br>4193<br>4049<br>4545<br>4465<br>5006<br>4177<br>5022 |
| 1894<br>1895<br>1896<br>1897                                                                         | 954<br>1105<br>1816<br>1343                                                                 | 4060<br>2950<br>3568<br>5010                                                                         | 1911<br>1912<br>1913                                                                                 | 1467<br>1064<br>1103                                                                                | 4905<br>3972<br>4605                                                                                 |

<sup>1)</sup> Statistische Korrespondenz, 37. Jahrgang. Sondernummer vom 31. Mai 1911 und Statist. Jahrbuch für den Preuß. Staat 1912—1915.

Für die Beurteilung dieser Statistif ist bemerkenswert, daß der Mindestsbetrag für den anzumeldenden Brandfall zunächst 1 M beträgt, später aber auf 3 M erhöht ist, und daß das Urmaterial von den Ortsbehörden aufgestellt, von den Kreisbehörden bzw. den Magistraten der kreisfreien Städte gesammelt und dem Statistischen Amt übersandt wird.

Der Brandschaden unserer Provinz übersteigt mit verschwindenden Außnahmen 4 Millionen Mark jährlich; in einzelnen Jahren werden sogar 6 Millionen Mark überschritten. Für die Periode 1904/13 ergibt sich ein Jahreßdurchschnitt von 5 784 000 M. Auß der vorstehenden Aufstellung ist zu entnehmen, daß der Schaden auf dem Lande dem absoluten Betrage nach den in den Städten stets bei weitem übertrifft. Das überwiegen der ländlichen Bevölkerung in unserer Provinz und schlechtere Löschvorrichtungen in den Landbezirken lassen das erklärlich erscheinen.

Berechnet man den Brandschaden auf den Kopf der Bevölkerung, so ergibt sich bei uns für das Jahrzehnt 1890/99 ein solcher von 2,40 M und 1900/09 von 2,78 M. Im Staatsdurchschnitt sind es 2,45 M für das erstgenannte und 2,58 M für das letzte Jahrzehnt. Unter den Provinzen haben im Jahresdurchschnitt 1900/09 auf den Kopf der Bevölkerung berechnet Berlin mit 1,71 M und Schlesien mit 1,85 M den geringsten Schaden, während den höchsten Schleswigs Holstein mit 4,52 M und Westpreußen mit 4,22 M ausweisen.

Aus der Tabelle 2 ist auch die Zahl der Brände für die Jahre 1910 bis 1913 zu entnehmen. Danach sind in Ostpreußen im Jahresdurchschnitt 1910/13 3702 Brände gemeldet. 1913 ist die Zahl besonders gering mit 2484 Fällen.

Die eben erwähnte Zusammenstellung bringt auch die Zahl der Brände und die Höhe des entstandenen Schadens nach den Brandursachen getrennt.

Dabei unterscheidet sie 39 Brandursachen und trennt bei jeder weiter nach festgestellten und nur gemutmaßten Ursachen. Es ist verständlich, daß häusig das Entstehen der Brände nur durch Annahmen geklärt werden kann. Besonders bei Brandstiftung wird nur ein kleiner Teil der Fälle wirklich festgestellt und der überwiegende gemutmaßt. Ebenso ist es bei Fahrlässisskeit.

Die zur gerichtlichen Ahndung kommenden Fälle in Oftpreußen begangener vorsätzlicher und fahrlässiger Brandstiftung sind jedenfalls nicht zahlreich, wie Tabelle 3 S. 123 beweist. Diese Zusammenstellung bietet auch einen Einblick in das Alter, Geschlecht und die Konfession der Berurteilten. Besonders fällt dabei auf, daß unter den 26 im Jahre 1912 wegen vorsätzlicher Brandstiftung Verurteilten nur eine weibliche Berson ist.

Die Aufstellung S. 122 bringt aus den Zahlen des Statistischen Landessamts zusammenfassende Angaben für das Jahr 1913. Die Untergruppen der Ursachen sind fortgelassen und Anteilszissern berechnet.

<sup>1)</sup> Statist. Korrespondenz, Sondernummer vom 31. Mai 1911.

Tabelle 2. Urfachen der Brande und der dadurch entstandene

| Urfachen          |      | Brä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inde |      |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (*gemutmaßt)      | 1910 | 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1912 | 1913 |
| 1. Blite, zündend | 1910 | 1911  -49 -9 -1 2 6 11 -6 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 - | 1912 | 1913 |

#### Schaden in der Proving Oftpreugen für die Jahre 1910 bis 1913.1)

<sup>1)</sup> Bereitwilligst zur Verfügung gestelltes unveröffentlichtes Material des Königl. Preuß. Statist. Landesamts.

| Urfachen                                            | go e t s  | Brd          | inbe    |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|
| (* gemutmaßt)                                       | 1910      | 1911         | 1912    | 1913       |
| Übertrag                                            | 451       | 404          | 481     | 367        |
| 21. Mangelhafte Feuerungsanlage *                   | 52        | 68           | 65      | .64        |
| 22. Fahrlässigteit im Umgange mit:                  | 62        | 68           | 55      | 40         |
| Streichhölz. durch Erwachsene*                      | 31        | 30           | 26      | 31         |
| n n n                                               | 292       | 258          | 229     | 124        |
| 23. " Streichhölzern durch Kinder .*                | 23        | 23           | 9       | 16         |
| n                                                   | 44        | 61           | 51      | 47         |
| 24. " Beleuchtung m. offenem Licht .*               | 7         | 6            | 4       | 4          |
| n n n n n                                           | 193       | 185          | 169     | 116        |
| 25. " Petroleumlampen :*                            | 83        | 41           | 2<br>53 | 1<br>35    |
| 26. Benzinlampen *                                  | 00        | 1            | 99      | 99         |
| 20. " Bengintumpen                                  | 1         | 1            | 2       | 1          |
| 27. ", Spirituslampen *                             |           |              |         | -          |
| " " "                                               | 10        | 6            | 10      | 2          |
| 28. " ütherlampen *                                 | Allemanie | * ********** | -       | where      |
| ,, ,, ,, ,,                                         |           |              |         |            |
| 29. " elektr. Lampen *                              |           | ,            | Bracese |            |
| н н н                                               | 1         | 2            | -       | 3          |
| 30. " Caslampen                                     |           | -            | . 1     | patrons    |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,              | 16        | 16           | 19      | 16         |
| 31. "Lampen                                         | 2         | 4            | 5       | . 3        |
| 00 0.1                                              | 313       | 307          | 262     | 127        |
| 32. " Laternen                                      | 2 2       | 3 -          | . 5     | 3          |
| 33. " Lampions                                      | . 2       | 5            | 4       | 5          |
| oo. " cumptons                                      | 1         |              | 1       | 1          |
| 34. ". Azethlenlicht                                | - L       | economic .   |         |            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |           |              |         |            |
| 35. Sonstige Fahrlässigkeit                         | 72        | 87           | 105     | 54         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             | 2088      | 1937         | 1832    | 933        |
| 36. Lokomotivfunken                                 | 4         | 2            | 1       | appropries |
| <i>y</i>                                            | 6         | 9            | 3       | . 5        |
| 37. Lokomobilen                                     | _         | 5            |         | 2          |
| n                                                   | _         | 1 .          | . 1     | . 1        |
| 38. Brandstiftung                                   | 185       | 133          | 140     | 146        |
| 00 11 × × ×                                         | 16        | 15           | 20      | 21         |
| 39. Unbefannt.                                      | 378       | 374          | 381     | 316        |
| 40. von anderen Gemeinden übertragen <sup>1</sup> ) | 1         |              |         | 1          |
| Zusammen                                            | 4335      | 4052         | 3936    | 2484       |

 $<sup>^{1})</sup>$  Die Übertragungen von anderen Gemeinden sind nicht als selbständige Brände zu betrachten.

|                   |                   |               | Sha             | den M           |              |           |                |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| 19                | 910               | 19            | )11             | 19              | )12          | 18        | 13             |
| Immob.            | Mobil.            | Immob.        | Mobil.          | Immob.          | Mobil.       | Immob.    | Mobil.         |
| 616 450           | 321 132           | 542 706       | 467 200         | 479 663         | 335 208      | 574 516   | 379 870        |
| 158 173           | 91 608            | 215 574       | 134 500         | 108 026         | 90 540       | 125 974   | 142 577        |
| 41 720            | 40 082            | 42 632        | 23 444          | 59 198          | 49 012       | 80 993    | 65 297         |
| 93 125            | 97 119            | 65 348        | 93 119          | 36 875          | 23 027       | 18 530    | 12 728         |
| 1 954             | 14 047            | 17 459        | 32 900          | 2 324           | 4 825        | 14 846    | 10 516         |
| 80 818            | 62 548            | 65 105        | 40 262          | 13 231          | 9 867        | 39 508    | 44 140         |
| 75 767            | 108 241           | 64 463        | 86 387          | 71 129          | 91 907       | 30 766    | 41 110         |
| 8 480             | 11 251            | 7 181         | 2 762           | 5 148           | 1 516        | 27 530    | 364            |
| 5 900             | 21 046            | 35 424        | 19 664          | 3 627           | 10 921       | 6 029     | 13 619         |
| supranty          |                   | _             |                 | 800             | 200          |           | 63             |
| 3 642             | 4214              | 1 231         | 2 355           | 8 288           | 4 914        | 9 387     | 11 448         |
|                   |                   | 5 120         | . 1250          | -               | _            | -         | ananno         |
| province          | 23                | - 1           | 115             | 38              | 221          |           | 14             |
| Millered          | _                 | _             | _               | _               |              | _         |                |
|                   | 202               | _             | 161             | 295             | 491          | 33        | 104            |
|                   | _                 | _             |                 | _               | _            | _         |                |
| <del></del> ,     |                   | _             | <del>-</del> .  | _               |              | _         | -              |
| - manufacture     | -                 | _             | _               |                 | _            |           |                |
| commen            | 40                | _             | 80              |                 |              |           | 228            |
| -                 | -                 | _             | -               | -               | 10           | - 00      |                |
|                   | 426               | 38            | 384             | 126             | 642          | 20        | 978            |
| 10 500            | 2 913             |               | 586             | 3 396           | 1 217        | 5 318     | 2 817          |
| 767               | 6 966             | 2 215         | 13 105          | 5 289           | 7 771        | 661       | 5 065          |
| 3 900             | 1 210             | 5 300         | 5 872           | 13 150          | 10 490       | 17 100    | 10 202         |
| 900               | 30                | 17 195        | 8 303           | 8 749           | 7 818        | 13 659    | 31 653         |
|                   |                   | _             |                 | _               | 100          | -         | - 10           |
| tunere            | 80                | -             |                 |                 | 130          | _         | 10             |
|                   | _                 |               | administra      |                 |              |           | and the second |
| 154 505           | 400,400           | 000.700       | 170,000         | 175 000         | 108 478      | 80 057    | 69 034         |
| 174 595           | 122 193           | 238 762       | 178 699         | 175 983         |              | 70 484    | 83 476         |
| 52 370            | 83 298            | 34 803        | 61 732          | 68 350<br>2 500 | 93 459 5 000 | 10 404    | 09 410         |
| 11 198            | 5 201             | 4 878         | 3 379           | 2 500           | 73           |           | 203            |
| 4 940             | 5 578             | 500<br>30 420 | 1 182<br>53 307 |                 |              | 12 250    | 8 706          |
| 4,444             |                   | 50 420        |                 |                 | 10           | 35 000    | 12 000         |
| 893 930           | 632 670           | 638 631       | 692 724         | 473 329         | 421 412      | 667 827   | 614 495        |
| 823 230<br>67 437 | 633 679           | 50 466        | 74 524          | 149 156         | 116 474      | 38 186    | 28 867         |
| 1 318 410         | 41 654<br>816 520 | 1 204 387     | 1 083 461       | 1 041 511       | 909 726      | 1 182 433 | 1 065 221      |
| 2 890             | 1570              | 1 204 001     | 1 000 401       | 1011011         | - 000 120    | 800       | 800            |
|                   |                   |               | 2.001 515       | 0.790.171       | 0.905.950    | 3 051 907 | 2 655 605      |
| 3 557 166         | 2 492 871         | 3 289 838     | 3 081 517       | 2 730 171       | 2 305 359    | 2 021 301 | 2 000 000      |
|                   |                   |               |                 |                 |              |           |                |
|                   |                   |               |                 |                 |              |           |                |
|                   |                   |               |                 |                 |              |           |                |
|                   |                   |               |                 |                 |              |           |                |

Der Anteil der verschiedenen Brandursachen an den Branden und dem entstandenen Schaden in Oftpreußen im Jahre 1913.

| Ursachen                           | Brän           | de in        | Schaden in | Ostpreußen    |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| (festgestellte und gemutmaßte)     | Ostpreußen 0/0 | Preußen<br>% | Immobiliar | Mobiliar<br>% |
| 1. Blig                            | 4,31           | 3,40         | 10,85      | 7,11          |
| 2. Explosion                       | 8,29           | 6,54         | 1,70       | 1,83          |
| 3. Selbstentzündung                | 2,17           | 2,28         | 6,28       | 5,37          |
| 4. Mangelhafte Feuerungsanlage .   | 4,18           | 2,89         | 6,78       | 7,83          |
| 5. Fahrlässigkeit                  | 61,28          | 68,66        | 10,95      | 12,71         |
| 6. Lokomotivfunken und Lokomobilen | 0,32           | 0,24         | 1,55       | 0,79          |
| 7. Brandstiftung                   | 6,72           | 3,74         | 23,14      | 24,24         |
| 8. Unbekannt                       | 12,73          | 12,25        | 38,75      | 40,12         |
| Zahl der Brände bzw. Schaden in M  | 2484           | 84 987       | 3 051 907  | 2655605       |

Danach beruht der bei weitem überwiegende Teil der Brände, 61,28 (68,66)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , auf Fahrlässigkeit. Es folgt die Kategorie, bei der die Ursache gänzlich unbekannt bleibt, mit 12,73 (12,25)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ . Weiter haben verhältnismäßig hohe Anteile Explosion, 8,29 (6,54)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , und Brandstiftung, 6,72 (3,74)  $^{\rm o}/_{\rm o}$ , inne.

Bei dem entstandenen Schaden ist die Verteilung anders. 38,75 % des Jumobiliar= und 40,12 % des Mobiliarbrandschadens sind ihrer Ursache nach nicht einmal mutmaßlich sestzustellen und 23,14 % des ersteren und 24,24 % des letzteren beruhen auf Brandstiftung. Bedeutenden Anteil an der Gesamtsumme haben auch noch die Schäden, die durch Fahrlässigkeit und Blitzschlag verzursacht sind. Näheres sagen die Tabellen, auf die hier weiter einzugehen sich erübrigt.

#### B. Versicherungsanftalten.

In Ostpreußen nimmt die öffentliche Feuerversicherung ihren Ausgang von der 1768 errichteten adligen Feuer-Sozietät des platten Landes, die 1809 mit der Ostpreußischen Litt. Dom. Feuer-Sozietät zu der Vereinigten Ostpreußischen Landseuer-Sozietät verschmolzen wird. 1837 bilden sich hieraus aber drei getrennte Sozietäten: eine landschaftliche und zwei andere ländliche.

Bis zum 1. Januar 1901 bestehen in Ostpreußen 4 öffentliche Feuerverssicherungen: die ostpreußische Land-Feuersozietät, die ostpreußische Städte-Feuersszeität, die Feuersozietät der Stadt Königsberg und die der ostpreußischen Landschaft. Die ersten zwei sind seit 1901 zu der ostpreußischen Feuersozietät verschmolzen. 1907 tritt auch die Organisation der Stadt Königsberg hinzu. Weiterschließt sich am 1. Juli 1908 die landschaftliche Feuersozietät an und wird die Feuersozietät sich ür die Provinz Ostpreußen gebildet.

<sup>1)</sup> v. Altrod, Die Oftpreußische Landschaft. Berlin, 1914, S. 97.

Berurteilungen wegen in Oftpreußen begangener Brandstiftung im Jahre 1912.1) Tabelle 3.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SP-oxt-         | Mod to traftino                 |                                 |                                | Befo            | ndere Ar          | Besondere Angaben über die berurteilten Personen | ber die b        | erurteilte                 | n Perfo  | nen                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recurt<br>im Ia | Verurteilungen<br>im Jahre 1912 | Es wurden bers<br>urteilt wegen | en bers<br>wegen               | Unter           | Alter             | (zur Zeit der Tat) und<br>Eefchlecht             | der Tat<br>lecht | dnu (                      | ane)     | Religion<br>(zur Zeit der Tat) | Tat)            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 |                                 | twei ober                      | den<br>Berur=   |                   | St                                               | Jon den          | Von den Verurteilten waren | lten war | en                             |                 |
| Ge Diet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į               |                                 | einer                           | mehrerer<br>Hand=              | teilten         | , Sugendliche     | ıbYiche                                          | Erwachsene       | dsfene                     |          | Christen                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lungen          | yser=<br>fonen                  | Sand                            | lungen<br>berfelben            | waren<br>Borbe= | (12 bis<br>18 Sal | dahre alt)                                       | Sahr<br>Sahr     | (18 und mehr<br>Jahre alt) | iihar    | barunter                       | nter            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                 | lung                            | oder ders<br>[djiedener<br>Art | ftrafte         | über=<br>haupt    | darunt.<br>weibl.                                | über=<br>haupt   | darunt.<br>weibí.          | haupt    | eban=<br>gelisch               | fatho=<br>lifth |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | B) 33                           | a) Vorfähliche                  | iche W                         | Brandstiftung.  | iftung            |                                                  |                  |                            |          |                                |                 |
| Reg.=Bez. Pönigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2               | 9                               | 70                              | -                              | က               | 62                | 1                                                | 4                | 1.                         | 9        | 70                             | -               |
| " " Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9               | 00                              | <u> </u>                        | 1                              | က               | 4                 | 1                                                | 4                | l                          | 00       | 2                              | 1               |
| " " Allenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10              | 12                              | 12                              | 1                              | 70              | က                 | -                                                | 6                |                            | 13       | 00                             | 4               |
| Ostpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23              | 56                              | 25                              | -                              | 11              | 6                 | 1                                                | 17               | ₩.                         | 56       | 20                             | 9               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _               | *<br>=<br>=                     | ا                               |                                | Mrandfiftuna.   | . f + 11 m a      | ann 1                                            |                  | _                          |          |                                |                 |
| RegBez. Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17              | 17                              | 17                              |                                | 70              | 2                 | 1                                                | 15               | 70                         | 17       | 16                             |                 |
| " "Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17              | 16                              | 16                              | I                              | 9               | 9                 | <b>₩</b>                                         | 10               | H                          | 16       | 16                             | 1               |
| " " Allenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16              | 17                              | 16                              | -                              | 2               | က                 | <del></del>                                      | 14               | က                          | 17       | 14                             | က               |
| Oltpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20              | 20                              | 49                              | 7                              | 18              | 11                | 67                                               | 33               | 6                          | 20       | 46                             | 4               |
| Manufacture de la commencia de |                 |                                 |                                 | =                              |                 |                   |                                                  |                  |                            |          |                                |                 |

1) Statistis des Deutschen Reichs, 38b. 267, S. 423, 425.

Es gibt also jett bei uns nur eine öffentliche Feuerversicherung. Ihr Gebiet umfaßt die Provinz Ostpreußen und einen Teil des platten Landes des westspreußischen Areises Rosenberg, der zum Mohrunger landschaftlichen Bezirk gehört.

Schon seit 1856 sind die der Landschaft angehörigen Grundbesitzer verpflichtet, ihre Gebäude bei der Landschafts-Feuersozietät zu versichern, wenn sie nicht bei einer der beiden anderen damals noch bestehenden Sozietäten versichert sind. 1895 wird auch im letzteren Falle ein übergang zu der Landschaftssozietät verlangt. Dieses Recht ist auf die Feuersozietät für die Provinz Ostpreußen übergegangen. Bei ihr müssen die Gebäude bepfandbriefter Güter angemessen versichert sein. Nur wenn die Versicherung von der Sozietät abgelehnt, aufgehoben oder außerordentlich herabgesetzt wird, kann sie bei einer anderen Gesellschaft durch die Generallandschaftsdirektion zugelassen werden. Im allgemeinen besteht sonst aber kein Versicherungszwang zugunsten der Feuersozietät.

Die Anstalt ihrerseits ist gesetzlich verpflichtet:1)

1. den in ihrem Wirkungskreis belegenen Gebäuden Versicherung gegen Feuersgefahr zu gewähren;

2. zur Sicherung des Erundkredites die Gebäudeversicherung auch im Falle des Besitzwechsels und nicht pünktlicher Zahlung der Versicherungsbeiträge fortzusetzen;

3. die Versicherung nur zum Zweck der Schadenvergütung zu betreiben;

4. die Feuersicherheit in ihrem Gebiete zu fördern.

über den Umfang der Gebäude= und Mobiliarversicherung der Anstalt gibt die folgende Tabelle für die Jahre 1908—1913 Auskunft. Schon in diesem fünfjährigen Zeitraum tritt eine erhebliche Steigerung der Versicherungssummen hervor.

Gehen wir zunächst auf die Immobiliarversicherung ein. 1913 bestehen 125717 Gebäudeversicherungen mit einer Versicherungssumme von 1375443857 M. Die Beitragszahlungen hierfür betragen 3055054 M und sind 2151591 M Brandschaden vergütet.

Gebäude= und Mobiliarversicherung der

|                 |                | Gebäudeve                    | rsicherung                        | ·                               |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ende des Fahres | Versicherungen | Versicherungs=<br>fumme<br>M | Beitrags=<br>einnahme<br><i>M</i> | Brand=<br>bergütung<br><i>M</i> |
| 1908            | 117 798        | 1 006 730 450                | 2 512 283                         | 2 220 846                       |
| 1909            | 119 521        | 1 070 747 671                | 2 629 026                         | 1 985 212                       |
| 1910            | 120 905        | 1 140 201 785                | 2 727 635                         | 2 383 001                       |
| 1911            | 122 521        | 1 216 120 338                | 2 811 799                         | 2 083 819                       |
| 1912            | 124 179        | 1 295 867 780                | <b>2</b> 910 525                  | 2 160 247                       |
| 1913            | 125 717        | 1 375 443 857                | 3 055 054                         | 2 151 591                       |

<sup>1)</sup> Hansen, Die Landwirtschaft in Ostpreußen. Jena 1916. S. 443.

Bei der Mobiliar versicherung bestehen 88 340 Versicherungen mit 829 896 696 M Versicherungssumme. Die Beitragszahlungen betragen 2 363 372 Mark und die Leistungen für eingetretene Versicherungsfälle 1 092 858 M. In den Zahlen für die Modiliarversicherung sind die Nebenversicherungszweige einzeschlossen, wie Glasversicherung, Versicherung gegen Wasserleitungsschäden, Sindruch und Mietverlust infolge Vrand, Blitschlag oder Explosion. Die Vedeutung dieser Versicherungszweige ist aber zahlenmäßig gering.

Anteilszahlen über Bersicherungsbeiträge, Schadenvergütung und Rückversicherung.1)

|      | Die Beiträge                                           | Die Si                                          | hadenvergütung                 | beträgt                                                             | Rückversichert                                     |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jahr | betragen bom<br>Taufend der<br>Berficherungs=<br>fumme | bom Tausend<br>ber Ber=<br>sicherungs=<br>fumme | bom Hundert<br>der<br>Beiträge | vom Hundert<br>des vorjährigen<br>Brandschadens<br>(Tabelle S. 116) | find bom<br>Hundert der<br>Berficherungs=<br>fumme |
| 1911 | 2,51                                                   | 1,67                                            | 64,1                           | 50,9                                                                | 49,8                                               |
| 1912 | 2,57                                                   | 1,49                                            | 57,9                           | 46,3                                                                | 48,4                                               |
| 1913 | 2,55                                                   | 1,53                                            | 60,0                           | 64,4                                                                | 54,7                                               |

Die obige Aufstellung bringt noch einen Einblick in das Verhältnis, in dem die Versicherungsbeiträge und Schadenvergütungen zueinander und zu der Versscherungssumme stehen. 1913 betragen die Beiträge  $2,55\,^{\circ}/_{00}$  von der Gesamtssumme der Immobiliars und Mobilarversicherung; die Schadenvergütung macht  $1,53\,^{\circ}/_{00}$  der Versicherungssumme und  $60\,^{\circ}/_{0}$  der Beiträge aus. Kückversichert sind  $54,7\,^{\circ}/_{0}$  der gesamten Feuerversicherungssumme.

Es ist auch der Versuch gemacht, einen Einblick in die Höhe des Anteils, der vom ostpreußischen Gesamtbrandschaden durch Leistungen unserer Anstalt

Feuersozietät für die Proving Oftpreugen.2)

| biliarversicherung                                                      | und Nebenzt                                                                              | veige                                                                                                                                                                                         | Niiđ≠                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheits=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versicherungs=<br>summe<br>M                                            | Beitrags=<br>einnahme<br><i>M</i>                                                        | Brandver=<br>gütung usw.                                                                                                                                                                      | versicherung<br>M                                                                                                                                                                                                                                                              | fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 529 498 140<br>579 681 247<br>635 101 941<br>699 677 457<br>767 170 421 | 1 518 688<br>1 671 059<br>1 832 166<br>2 000 383<br>2 199 322                            | 1 066 713<br>780 260<br>932 687<br>999 359<br>791 943                                                                                                                                         | 706 545 252<br>776 885 374<br>873 316 856<br>951 728 983<br>997 626 062                                                                                                                                                                                                        | 5 089 126<br>5 717 534<br>6 074 260<br>6 698 232<br>7 219 824<br>7 706 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | Berficherungs=<br>fumme<br>M<br>529 498 140<br>579 681 247<br>635 101 941<br>699 677 457 | Berficherungs= fumme     Beitrags= einnahme       6     1518 688       579 681 247     1671 059       635 101 941     1832 166       699 677 457     2000 383       767 170 421     2 199 322 | fumme     einnahme     gütung ufw.       M     M       529 498 140     1 518 688     1 066 713       579 681 247     1 671 059     780 260       635 101 941     1 832 166     932 687       699 677 457     2 000 383     999 359       767 170 421     2 199 322     791 943 | Berficherungs fumme         Beitrags einnahme einnahme         Brandber gütung usw.         berficherung           529 498 140         1 518 688         1 066 713         706 545 252           579 681 247         1 671 059         780 260         776 885 374           635 101 941         1 832 166         932 687         873 316 856           699 677 457         2 000 383         999 359         951 728 983           767 170 421         2 199 322         791 943         997 626 062 |

<sup>1)</sup> Den Mitteilungen für die öffentlichen Feuerbersicherungsanstalten 1913—1915 entnommen bzw. nach deren Zahlenangaben berechnet.

<sup>2)</sup> Verwaltungsberichte der Direktion der Feuersozietät 1909—1914.

Tabelle 3. Berwaltungsergebnisse der Feuersozietät für die Provinz Ostpreußen im Jahre 1913 einschließlich der Nebenzweige.1)

| Einnahme | M                                                          | Ausgabe                                                                                                                                                                      | M                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beiträge | 5 414 533<br>1 951 909<br>- 381 182<br>16 731<br>7 764 355 | Schabenvergütungeu Schabenerhebungskoften . Rückversicherungsbeiträge . Für das Feuerlöschwesen . Für Einzel= und Nach= schähungen SonstigeBerwaltungskoften Sonstigeß Summe | 3 244 448<br>54 875<br>2 294 161<br>50 000<br>32 540<br>883 639<br>189 475<br>6 749 138 |

Anlegung der Bermögensbestände der Feuersozietät für die Provinz Oftpreußen im Jahre 1913.2)

| Aftiva                     | M         | Passiva                     | M       |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Rassenbestand              | 9 892     | Noch nicht fällige Schaden- |         |
| Rückständige Beiträge      | 31 189    | vergütungen                 | 688 041 |
| Sonst. Einnahmerückstände  | 4 978     | Sonstige Ausgaberückstände  | 7 305   |
| Wertpapiere zum Bilanzwert | 5 591 482 | Aufgenommene Darlehen,      |         |
| Hypothekar. Ausleihungen . | 2 114 534 | Hypotheken und Sonstiges    | 122 716 |
| Sonstige Ausleihungen .    | 150 000   | Summe                       | 818 062 |
| Guthaben bei Banken und    |           |                             |         |
| Sonstiges                  | 1 008 729 |                             |         |
| Wert der Grundstücke       | 458 715   |                             |         |
| Wert des Inventars         | . 1       |                             |         |
| Summe                      | 9 369 520 |                             |         |

<sup>1)</sup> Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten 1915, S. 486, 487. (Die Zahlen weisen teilweise unerhebliche Differenzen mit denen der Tabelle S. 125 f. au die den Verwaltungsberichten der Direktion entnommen sind.)

<sup>2)</sup> Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten 1915, S. 490, 491.

gedeckt wird, zu gewinnen. Sierbei ist zu bedenken, daß die Entschädigung bei Brandfällen immer einige Zeit in Anspruch nimmt. Nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen ist die Entschädigung zwar mit dem Ablauf eines Monats nach vollständiger Feststellung des Schadens fällig. Es bestehen aber weitere Bestimmungen, die im allgemeinen erhebliche Abweichungen von dieser Hauptregel herbeiführen. Wenn z. B. Gebäude mit Sppotheken, Reallasten usw. belastet sind, was doch gewöhnlich der Fall ist, kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung nur zur Wiederherstellung und erst dann verlangen, wenn die bestimmungsmäßige Verwendung des Geldes gesichert ist. Die Zahlung erfolgt bei Vollschäden in zwei Teilbeträgen. Der erste wird bezahlt, wenn mit dem Aufbau der Umfassungswände begonnen ist, der zweite, wenn der Bau angemessen gefördert und zu seiner Ausführung eine der ganzen Entschädigung gleich= kommende Summe verwendet ift. Bei Teilschäden erfolgt die Zahlung, wenn der Schaden geringfügig ist, nach der Festsetzung, sonst in zwei Teilbeträgen, von denen der erste, wenn mit der Wiederherstellung begonnen, der zweite, wenn der Bau vollendet ift, geleistet wird. Es wird also in der Regel eine längere Zeit bis zur Auszahlung der Entschädigung vergehen. Deshalb ist in der Aufstellung S. 125 die jährliche Schadenvergütung zu dem vorjährigen Brandschaden in Beziehung gesetzt. Dabei ergibt sich, daß von den ostpreußischen Brandschäden 1910 bis 1912 allein durch Leistungen der Feuersozietät für die Provinz Oftpreußen 46,3 bis 64,4 % in den Jahren 1911 bis 1913 gedeckt find. Diesem gefundenen Prozentsatz kann wegen der oben erwähnten Ungenauigkeit zwar kein absoluter, wohl aber relativer Wert zugesprochen werden.

über die Verwaltungsergebnisse und die Anlegung der Vermögensbestände der Feuersozietät im Jahre 1913 sagt Tabelle 3 das Nötigste.

Von Privatseuerversicherungsanstalten sind ausreichende Angaben über ihr ostpreußisches Geschäft allein nicht zu bekommen. Ihre Bedeutung für die Verssicherung in unserer Provinz darf aber nicht unterschätzt werden. Auch mehrere kleine Privatversicherungsvereine, die ihre Wirksamkeit auf Teile der Provinz beschränken und besonders in Litauen und Ermland bestehen, sind nicht zu vergessen.

Nach Han fen sind fast sämtliche Baulickkeiten in der Provinz, wenn auch bisweilen nicht nach ihrem vollen Werte, gegen Feuersgefahr versichert. Die Notwendigkeit zur Versicherung der beweglichen Sachen hat dagegen noch nicht in ausreichendem Maße Verständnis gefunden. Insbesondere ist das ländliche lebende Inventar in vielen Fällen weit unter dem Werte versichert. Auch von den beweglichen Sachen in der Landwirtschaft sind etwa 30 % unversichert geblieben.

<sup>1)</sup> Sanfen, a. a. D. S. 442 ff.

Die moderne Demokratie. Eine politische Beschreibung. Bon Dr. Wilhelm Sasbach, ordentlicher Professor an der Universität Preis: 16 Mart, gebunden 17 Mart 50 Pf.

In halt: Einleitung: Demokratische und liberale Heen vom 16. bis zum 18. Jahrshundert. — I. Buch: Die geschichtliche Entwicklung der modernen Demokratie. — II. Buch: Hormen, Arten, Begriff und Wesen der modernen Demokratie. 1. Die Formen der modernen Demokratie. 2. Das Beamtentum der modernen Demokratie. 3. Die Selbstverwaltung der modernen Demokratie. 4. Demokratie und Freiheit. 5. Die politische Demokratie. 6. Die soziale Demokratie. 7. Sozialismus und Sozialdemokratie. 8. Die griechische Demokratie. 9. Die Hansastele Andorra und Marino. 10. Kalholische Kirche und Demokratie. — III. Buch: Der Mechanismus der modernen Demokratie. 1. Das Wahls und Stimmrecht in der Demokratie. 2. Die Partei. 3. Die Berufspolitiser. — Schluß. Berner Bund Mr. 14, 1918;

Volitische Beschreibung" ist eine bescheidene Bezeichnung für ein Werk von so un= gewöhnlichem Gehalt, ein Werk gründlichster Sammlung und strengster Sichtung, das überall das Wichtigste in den Mittelpunkt, ins schärsste Licht rückt, bei allem Streben nach Vollständigkeit ohne ermüdende Längen, und außerordentlich start dokumentiert ist, ein Werk, das den wohltuenden Eindruck der "Materialechtheit in seltenem Maße erweckt . . .

Soeben erschien:

Handelstrieg und Wirtschaftsexpansion. überblid über die Maßnahmen und Bestrebungen des seindlichen Auslandes zur Befämpsung des beutschen Handels und zur Förderung des eigenen Wirtschaftslebens. Bon Dr. Ing. Dr. **Waldemar Koch**, zurzeit stellvertretender Direktor des Kgl. Instituts für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Kaisers Wilhelm-Stiftung. (VIII, 288 S. gr. 8°.) 1917. Preis: 5 Mark 50 Pf.

Die Kriegsbeschlagnahme als Mittel der Organisation der Rohstoss; und Lebens: mittelversorgung. Bon Dr. Heinrich Lehmann, o. ö. Krofessor der Rechte an der Universität Jena und akademischem Rat am Gemeinsschaftlichen Oberlandesgericht. (VI, 110 S. gr. 8°.) 1916. Preis: 2 Mark 40 Pf.

Vierundzwanzig oftpreußische Arbeiter und Arbeitersamilien.

Ein Vergleich ihrer ländlichen und städtischen Lebensverhältnisse. Von Oskar Mulert, Dr. jur. et phil. (VIII, 228 S. gr. 8%). 1908. Preis: 7 Mark.

Volkswirtschaftliche Blätter Nr. 11/12 vom 16. Juni 1909:
... Ein Kabinettsüdf statistischer Miniaturmalerei ist Oskar Mulerts Buch: Viersundzwanzig ostpreußische Arbeiter und Arbeiterfamilien. Der Verkasser hat die Lebenssverhältnisse siner 24 Arbeiter und Arbeiterfamilien auf dem Lande dargestellt, indem er sür eine große Anzahl von Familien eingehende statistische Darstellungen ihrer Budgets gibt und über den Arbeitsvertrag, über die Lohns und Einkommensarten der Arbeiter, über die Einnahmen und Ausgaben ber Unberheirateten und Berheirateten und endlich über die Abwanderungsgründe wertvolle Ausstührungen gibt. Im zweiten Teil der Arbeit sinden wir dieselben Arbeiter in der Stadt wieder und können ihre Lebensbedingungen mit den früheren auf dem Lande vergleichen. Das Bertvollste ist in diesem Abschnitt die mit unendlicher Mühe zusammengetragene statistische Darstellung der Haushaltungen von 20 Arbeitersamilien in der Stadt.

utsche Geschichte. Bon Lietrich Schäfer, Professor der Geschichte an der Universität Berlin. Fünste, dis auf die Gegenwart sorts geführte Auslage. 2 Bände. 1916. Erster Band: Mittelalter. Zweiter Band: Neuzeit. Breis: beide Bände broschiert 17 Mark, gebunden 21 Mark. Deutsche Geschichte. Neuzeit.

Deutsche Revue, März 1911: . Wer diefe beiden Bande, in die Professor Schafer das Ergebnis feiner reichen . Wer diese beiden Bande, in die Frosessor das Ergebnis seiner reichen und tiefgründenden Forschung niedergelegt hat, mit Ernst und Liebe durchlas, wird zusgestehen, daß der Beruf und die Sendung dieses bedeutsamen Werkes ein weit anderer ist, als trodene Geschichte zu dozieren und tausendmal Gesagtes in andere Worte gekleidet, wiederzukläuen. Mit viel fachlicher Objektivität vorgestragen wie hier, dietet diese deutsche Geschichte eine schier unerschöpfliche Fülle wertvollster Genüsse und Anregungen und eröffnet den um die Jukunst seines Vaterlandes interessierten Deutschen Hoffnungsmöglichkeiten von ungeahnter Tragsweite. Der wissenschaftliche Auf des Verfassers und die glänzende Vortragsweise seines gewaltigen Stösses den Werke vor allen dingen den Respekt, den man diesem invorzierender Stösse kristessendett könklich ist. diesem imponierenden Stud deutscher Geistesarbeit schulbig ist.

#### Verlag von Gustav Fischer

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA 3 0112 072370049

### Organisation im landwirtschaftlichen

niffe, Gedanken und Untersuchungen von Dr. Abolf Münziger, Wirtschaftsraf, derzeit Stonomiedirektor des Vereins mährischer Zuckersabriken in Olmüß. Mit 2 Einlage-tabellen. (VI, 194 S. gr. 8°.) (Abdruck aus "Archiv für erakte Wirtschaftsforschung", Bd. VIII, herausgeg. von Dr. Richard Chrenberg, Kostock.) 1917. Preis: 6 Mark.

## Bur Verschuldung und Entschuldung des bäuerlichen Besitzes in den östlichen Provinzen Preußens. Bon Oskar Oberst, Doktor der Staatswissenschaften. Mit 2 Eurpen im Fert, VII, 205 S. ar. 8°.) 1914. Breis: 4 Mark 50 Pf.

Inhalt: I. Einleitung. 1. Allgemeine landwirtschaftliche Erundlage der fünf östzlichen Provinzen Preußens. 2. Bewegung und Zusammensetzung der Bebölferung. 3. Der bäuerliche Betrieb und die soziale Stellung des Bauern in den östlichen Provinzen.

11. Der landwirtschaftliche Kredit die Quelle der Verschuldung des bäuerlichen Besikes. 1. Schuld, Verschuldung, lleberschuldung, Entschuldung, 2. Krinzipielle Fragen des landwirtssichaftlichen Kredites (Vetriebstredit, Mel vorationstredit, Erunds und Besigkredit). 3. Juristische Form der Verschuldung. 4. Die Virlung der Verschuldung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. 5. Die Kreditquellen für den bäuerlichen Besier in den östlichen Probinzen.

III. Die Verschuldung des bäuerlichen Besitzes. 1. Verschuldungsstatistisen in Preußen dis 1896. 2. Die Verschuldungsstatistis von 1902 und ihre Ergebnisse für den bäuerlichen Besitz. 3. Die Entwicklung der Verschuldung seit 1903. 4. Ergebnis dieser Statistisen.

IV. Die Entschuldung des bäuerlichen Besitzes. 1. Die Entwicklung des Entschuldungszgedankens in den letzten zwei Jahrzehnten, das Gesetz über die Verschuldungsgrenze und die Stellung der Preußenkasse. 2. Die Entschuldung in Vosen und Westpreußen. 3. Die Entschuldung in Ostpreußen. 4. Die Entschuldung in Brandenburg.

V. Ergebnisse. 1. Das Wesen der Enischuldung eine Kreditreform des ländlichen Kredits. 2. Die Mitwirkung der Genossenschaft bei der Kreditresorm 3. Die Kreditresorm des ostelbischen bäuerlichen Besides im Zusammenhange mit unserer gesamten Wirtschaftspolitis. Literaturbers.

### Das weltwirtschaftiche Problem der modernen Industriestaaten.

Bon Dr. Carl von Thezfa. (VIII, 210 S. gr. 80.) 1916. Preis: 5 Mart 60 Bf.

Das Buch wendet fich zwar in erster Linie an Sozialpolitiker, Bolkswirte und Politiker nicht nur Deutschlands, sondern auch der anderen Länder. In ihm werden aber auch alle die, die sich sie sie großen Fragen der Wirtschaftspolitik, die der Krieg so eigenartig und scharf beleuchtet hat, interessieren — und welcher gebildete Deutsche schlösse sich davon aus — reiche Anregung sinden.

# Biologische Richtlinien der staatlichen Organisation. Naturwissen-

Anregungen für die politische Neuorientierung Deutschlands. Von Mag Verworn, Bonn. (30 S gr. 8°.) 1917. Preis: 1 Mart.

### Wörterbuch der Volkswirtschaft in zwei Bänden. Herausgegeben bon Bro-fessor Dr. Ludwig Elster, Wirkl. Geh. Obers reg.-Rat und Vortragender Rat im Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin. **Dritte,** völlig umgearbeitete Auflage. Umfang: Band I: VIII, 1400 Seiten; Band II: 1586 Seiten (mit ausführlichem Sachregister). — Leg.Format. 1919/11: Preis: broschiert 45 Mart, elegant geb. (2 Bände) 50 Mart.

Der Handelskand im Auslande, 2. Hahrgang, Ne. 14, Mitte Rovennber 1911:
"Dieses ausgezeichnete Wert, das in der internationalen Literatur einzig dascht, sollte – nach einem Urtell von Prosession von Aroseision der internationalen Literatur einzig dascht, sollte – nach einem Urtell von Prosession von allem aber in teinem deutichen Konfulat sehlen. Es interrickte liber alle Fragen der Volksund Verlewrischaft so vorziglich, das von ihm mit Recht gesagt werden dart; es ist ein unentbehrtiches Nachschlagewert. — Auf Grund einer gemaen Kenntnis der ersten Auslung seden verden der ist einem Konfulat seinem Konfulation 